# Mennonitische Rundschau.

J. f. Harms, Editor.

Mennonitische Verlagshandlung, Herausgeber.

### 6. Jahrgang.

# Elkhart, Indiana, 3. Juni 1885.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Ranfas.

Silleboro, 17. Mai. batten wir einen farten von Gemitter begleiteten Regen, bag bie "Creefe" voll Baffer murben und vier Bruden in unferem Umtreife wegriffen. Beim Bruber Arendte murben zwei Rube und ein "Sodling" vom Blip getobtet, mahrend fle auf ber Prarie maren. M. 3.

- In Peaboby gebt es lebhaft gu mit Bauen und Bergrößerung bes Sanbele. Die englischen Methodiften find baran in Ranfas ein Collegium ju grunden und Die perichiebenen Stabte bewerben fich eifrig um Die Ehre, ber Gip Diefes Lebr-Das Committee ber ju grundenden Unftalt hat bie jest mobi ben beften Ginbrud von Deaboby erhal-Außer 30,000 Doll. in baar bietet Dieje Staot auch noch ein Grunbftud als Befchent an, bas einen Berth von minbeftene 5000 Doll. hat. Bei foldem Entgegenfommen ift gut Unftalten grun-

Leslie, Reno Co., 18. Mai. Berthe "Rundschau"! Wie man von nah und fern Begebenbeiten und Schidfale burch Die "Rundichau" und fonftige Blatter pernehmen barf, muß oft bes Mumachtigen Sand nach ber Ruthe greifen, um uns an bie Bucht ju erinnern; fo fucht er und beim burch Orfanc, Sagel und Baf.

ferftrome, u. f. m. Es mar am 15. b. M. gegen Abendzeit, als une eine buntelgraue Bolte aus Gutweften nichts Gutes anfundigte. Doch batte ber treue Bater im Simmel auch für Diefes Dal bem Treiben ein Biel gefest, bag nur bin und wieder einige Bauten erlagen, Dafdinen, peaberboren u. bgl. gerbrochen murben. Bei Rornelius Frofe murbe ber Bagentaften vom großen Bagen gelöft und einige Faben fortgetragen und auf Diefer Tour mar auch

fein Stadetengaun arg mitgenommen. Bei Melteften Bernhard Bubler murbe ber Biebftall (shed), welcher mit Goinbein gebedt ift, balb eingebrudt, nur bas Enbe blieb erhalten, wo das unschuldige Bieb fich befand. Bet Bernhard Gerbe-brand wurde ber Gelbftbinder theilmeife und ber Pferberechen gang gertrummert. Bas weiter noch geschehen ift mir bis beute unbetannt. Unfere Creeks, bie fonft genug Baffer aufnehmen, fcwollen im Ru an, ftiegen aus ihren Ufern, überfdwemmten bie Thaler und ber ichmimmenbe Unflath lofte manchen Drabt an ben umgaunten Weibeplagen. Manches Dach, bas bei gewöhnlichem Regen bicht bielt, erwies fich ungenugend. Frang Ridel meinte, fein Saue, bas fonft maffiv gebaut, habe fo gefduttelt, bag es bem Einfturge nabe gemefen.

Diefes find nur Borboten gegen einen Ortan, ber gange Striche Landes und Statte vernichtet. Aber auch Diefes will uns fagen, bag wir Acht auf Die Beiden ber Beit geben follen, benn eine Beit fommt, und bas wird Die legte fein !

Bas fonft Die Begetation anbelangt, fo barf es nicht beffer gewünscht werben, nur ber Beigen ift ftellenweise etwas gu bunn, alfo baß zu viel Unfraut barunter muchern tann. Der Froft bat endlich bod mehr Schaben gethan ale man anfanglich glaubte; wir hoffen aber, bag tiefe feuchte Bitterung ben Beigen giemlich beben wirb. Der Roggen bat icon polle Mebren und ber Dai-Beigen ift am Schiegen, auch ber Turtey - Beigen bat eine gute Ausficht. Der Preis Des Betreibes bat fich gehoben und beträgt gegenwartig: Mai - Beigen 85, Turtey-Beigen 70, Bafer bie 35 Cte. und Rorn beegleichen. Es fcheint ale wenn fich Alles wieder belebte. Die Garten prangen im Grun, Apritofen-, Rirfchen- und Mepfelbaume ftanden in Bluthen. Maulbeeren tann es wieber viele geben. Die jungen Anpflanzungen fcheinen bei biefem feuchten Frühlinge gebeiben gu wollen

Bon Ungludofallen ober Rrantheiten in Diefer meiner Umgebung ift nur gu melben, bağ Deter Rroter, fr. Fürftenmerber, bereite funf Bochen an einer Art Rervenfieber barnieber liegt, mit wenig Aueficht auf Benefung. Dann, als aus bem geiftlichen Bebiete, ift zu melben, baß bin und wieber fic Geelen bem Berrn ergeben : fo murben legthin burch bie Taufe jeche Geelen gu Rlagene Gemeinbe binjugethan. Sunf ober feche Eben finb burd Civil - Bebienung (gerichtliche Trauung) gefdloffen.

Johann Ridel.

Bittenberg, 21. Dai. Berthe Rundichau"! Friede guvor! Endlich haben auch wir in Dafota bie vielen Prariefeuer, Die fo manchem Farmer und auch Unbern nicht geringen Schreden einflögten, wieber fur ein Jahr gludlich überftanben. Gott fei Dant Diefes Fruhjahr murbe in unferer Wegend burch Prariefeuer mehr Schaben angerichtet ale noch je guvor, feitbem ich mich im Territorium angeftebelt. Saft fcbien es, als ob es eine Rlaffe von Leuten gabe, Die Buft baran haben Unbere ju angftigen. Der erfte in unferer Nachbarichaft erbebliche Schaben gefdah am Charfreitag als wir in ber Berfammlung maren. Gleich nach ber Bormittage - Anbacht faben wir von ferne Teuer; ber Wind blies ziemlich ftart von Guben. Binnen wenigen Minuten war unferes Rachbars Stall nebft Rornfpetcher mit 300 Bufbel Rorn und Safer, Rornplanter, Cultivator und anderen Dafchinerien ein Raub ber Glammen.

Bei meinem Schmager brannte bas Feuer bis an Die Thurschwelle. Gludlicherweise erlitt er aber feinen bebeutenben Schaben. 3met Wochen fpater murben in einem fleinen Stadtchen, Dlivet, mieber 8 Bebaute burch Prariefeuer ein Raub ber Flammen. Es mare gut wenn fich ein Beber bie Gache gut überlegte ebe er an bas trodene Gras Feuer legt und fo feinen Rachbarn Schreden und Berberben bereitet. Das Feuer läßt eben nicht mit fich fpaffen, wollen baber allejammt in ber Bufunft vorfichtig fein.

Buftan Bager.

Manitoba.

boffnungefeld, 16. Mai. Liebe Rundichau"! Schon mehrere Jahre habe ich bich gelefen und noch nichts berichtet, barum will ich's auch einmal verfuchen. Gin Freund aus ber alten Rolonie, Ril., fdrieb mir, er wolle bie "Runbicau" abfagen, benn fle bringe menig Radrichten aus Manitoba, wo bod alle feine Freunde und Befannten feien. 3ch ermiberte ibm, er folle es nicht thun, er folle lieber fleißig nachrichten aus ber alten Rolonie eingeben und ich murbe von bier, fo murte bas Blatt mehr Intereffe für uns gewinnen. 3ch will benn biermit anfangen mein Berfprechen gu erfüllen, wenn bu anbere meine Gingaben gebrauchen bannft. (Der vorliegenbe ift brauchbar. Unter ben vielen Mennoniten bort giebt es boch ficherlich ein großes Gelb für einen Correspondenten. Bir erwarten von bir, lieber Freund, of-

tere Berichte. - Ebr.) Der Frühling, b. b. ber warme, fann noch immer nicht vollftanbig ben Gieg gewinnen. 2m 14. April fingen bier Biele an bas im Berbft gepflügte Land ju befaen und gwar bei fconem Better; aber icon am 18, fing es an ju regnen unb am 22. murbe ber Regen fo ftart, bag bas Adern für einige Tage aufborte. 2m 5. und 6. Dai fror ee bis 4 Grab Reaumur. Am 10. wurde es endlich warm und flieg bie Barme am 13, bis 24 Grab. Bergangene Racht regnete es bei ftarfem Rordwinde und heute ift es wieber talt, boch hoffentlich nicht auf lange.

Der Gefundheiteguftand ift nicht am beften. Die Salefrantheit berricht unter ben Rinbern. Ungefahr Mitte Dara ftarb bei Johann Reufelbe (Benjamin Gebren's Rinter) ein Gobnlein. 2m 6. April murbe unfein Rindern, Jatob 20., ibr Cohn David begraben, alt geworben 7 Jahre und 2 Monate. Am 9. murbe ein Gobnlein Des Abraham Braun (Bergthaler) begraben. Am 20. murbe wieber ein Gobn bes Jafob B., Abrabam, 5 Jahre alt, und eine Tochter bee Abraham Diebert aus Blumengart, Rfl., in einem Grabe begraben, und morgen foll Auron, ein Gobnlein bes heinrich Eng aus Reuofterwid, Rfl., begraben werben. Belde Luden Goldes in ben betreffenben Familien und Bergen ber Eltern reißt, fann man fich benten. lein bie Rinber find gludlich, benn fie find nicht nur ben Duben und Trubfalen ber Belt, fonbern, mas bas meifte ift, ben Berlodungen ber Gunbe und bem Treiben bes fündlichen Aleifdes entriffen und ruben in ihres Beilande Choof und

Bon ten geiftlichen Buftanben in unfern Gemeinden will ich nicht viel foreiben, bamit ich nicht in Unrichtigfeiten und in's Richten gerathe, benn mir arme Menfchen tonnen nicht in bie Bergen feben, welche nur bem Berrn allein betannt find; und ber berr Jefus fpricht : "Richtet nicht, auf baß ihr nicht gerichtet werbet." Dem Elias, welcher meinte, er mare nur allein von ben Unbangern bes Berrn übergeblieben, antwortete ber Berr, Er habe fich laffen überbleiben fleben Mir scheint es, als maren ber Glaubensfünflein bei uns nur menige und bagu febr fleine; barum betet für une, driftliche Bruber, allenthalben, bag ber Berr biefelben mehren, ftarten und er-

Schließlich empfanget alle, Freunde und Befannte, ja alle Rundschaulefer, bier in Umerifa und in Rugland, in ber alten Rolonie und an ber Molotichna einen berglichen Gruß von eurem geringen, aber

euch liebenben Freund

Jatob Bieng, Gr. - Unfer nachbar S. Siemens hatte fich von feinem Bruber, B. G., Dofen gebolt, um bamit ju adern. Run murbe in ber Racht vom Mittwoch auf Donnerftag, bem 13. auf ben 14., ein Dofe geftoblen, und bie Fußstapfen wiefen aus, dağ es jedenfalls von den Salbbriten von Datota verübt ift. Wir wohnen 12 Meilen von ber Grenge ab, mo Die Leute wohnhaft find. Diefes ift nicht ber erfte Fall, ten ich weiß. Es fonnte berartiges vielleicht auch häufiger vortommen, haben meiner Unficht nach Urfache uns mit ben Leuten nicht in Bant einzulaffen.

Enropa.

Mußland.

Reubergthal, 10. April. Da von bier aus noch immer nur wenige Nachrichten fur Die "Rundschau" eingefandt werden, fo berichte ich biemit Gini. Das Getreibefaen ift im Marg giemlich beendigt worden ; Die Biehweide mar fnapp, ber Nachfrofte halber. In Der Racht auf ben 10. Upril hat es wieber brei Grab gefroren. Bum Mufgeben bes Getreides fehlte es an Regen, ben wir heute erhielten. Der Befundheiteguftand in unferem Dorfe ift ziemlich befriedigend ; von Sterbefällen ift zu vermerten, baf brei Rinber binnen einem Monate geftorben find. Die Getreibepreife find geftiegen: Beigen von 80 auf 90 Rop. per Pub; Gerfte und Roggen find billiger, Safer jeboch theurer.

Unfer Pachtland ift une jum Raufe angeboten worben, Die Unforderung ift 60 Rubel; es ift eine Rommiffion aus bem Chortiger Begirt bestimmt, für uns bas Land ju taufen, aber -

Rfaat Budert bantt bem betr. Correfponbenten für ben Bericht über Budert's verungludtes Groffind; es murbe ibm auch fehr lieb fein, von ben naben Bermanbten in Manitoba felbft etwas fdriftlich ju boren, benn er bat unlangft an 30. B. gefdrieben, aber noch feine Untmort erhalten. Er berichtet noch, baf Rornelius Budert, Georgethal, Fürftenland, am 7. April b. 3. begraben murbe.

Bemerte auch, bag ich ben Reifebericht bes D. Siemens, Minnefota, mit Freuben gelefen habe; wurde auch vom Ontel 3. Bubler ober Better 3. B. und von anbern Freunden und Befannten in Amerita gerne etwas lefen. Gruge biemit alle Freunde, Befannten und Lefer ber "Rundfcau". Die Auftrage von 3. und Rlaas Rroter, Amerita, habe ich bestellt.

Salob Sarber. Reufird, 22. April. Auf Berlangen ber fcon feit Rovember 1884 an ber Schwindlucht und Blieberreifen barnieberliegenben biefigen Be. Berb. Dud. 3r., berichte ich biemit, bag ibr Dann, Gerb. Dud, am 3. Februar, nachbem er feit bem 8. Januar an Lungenentzundung gelitten, gestorben ift und bag auch fie ber Auflösung nabe ju fein glaubt und biermit ben Weichwiftern und Freunden bruben ein (mabriceinlich lettee) Lebewohl fagen mochte: "Auf Bieberfeben broben im himmel!" — Augerbem find im Monat Mary ber biefige Dietrich Dud, Ontel bes ermahnten Berbard Dud, ebenfalls an Lungenentzundung, und ben Eltern 30b. Jangene ihr fünfjahriges Tochterlein Anna geftorben.

Unter Underm ift in Ro. 3 ber .. Rund fdau" Die Abreffe bee Det. Diebert angegeben, jeboch jest nicht richtig, inbem Diebert in Schonau bei feinem Schwiegeriobne Rlagfen mobnt. In Marienfeld, Spat, Rrim, baben fich bei 20 Geelen gur Taufe gemelbet, werunter auch 30b. Rrofer, weshalb Br. Dav. Gdellenberg und noch mehrere Bruber von bier am 28. binfabren. Sier in ber Bufdanlee bei Reufird murben am 7. b. Mts. von Br. 3ob. Bieler neun Geelen getauft, unter ihnen auch ber meitbefanute junge Prebiger ber Drloffer Gemeinbe, Jatob Reimer, jeboch nicht als Prediger, benn er hatte bas Predigtamt guvor niebergelegt.

Beigenpreis in Berbianet 10 - 11 Rbl. per Ticht.; Safer ju Saufe 60 Rop. per Pub. Die Bitterung ift troden und minbig. Correfp.

Geftorben.

Manitoba. Corneliue Martens, Blumenfeld, nach harter Rrantheit, am 14. Mai. Die nachgebliebene Bittme bat einen Bruber, 3. 2B., in Steinau,

Briefe.

M Erhalten am 17. Mai einen Brief von P. Enns, Friedensborf, Rgl., und benfelben am 20. Mai beantwortet.

Wilh. harme, Lebigh, Marion Co., Ran.

Editorieller Brieffaften.

D. & S. in S., Rebr. Es ift folimm, baß anftanbiger Leute Rinber fteblen, fceint une aber noch nicht geboten, ein Genaueres über ben von euch berichteten Fall gu veröffentlichen.

5. G. in R., Man. Da bein Brief nur Familiennadrichten enthält und noch bagu bireft an Jfaaf Enne, Alexanderthal, gerichtet ift, fo baben mir bas Porto ausgelegt, und ber Brief befinbet fich fomit auf bem Bege nach Rugland. Für ben Bericht über ten Diebftahl finb wir dankbar, benn fo etwas ift von allgemeinem Intereffe.

P. F. in Morben P. D., Man. Benn bir Retbefopp's Ubreffe befannt ift, bann fcbreibe ibm boch lieber einen Brief in Betreff ber Erbicaft.

Brret end nicht, Gott läßt fic nicht fpotten !

Beil Gott ber herr von fo unenblich großer Gebuld und Langmuth ift, bag er Die Bofen lange gemabren und bas Bofe ausreifen und fich formlich ericopfen läßt, um es fo in feinem mabren Wefen und feiner gangen Ohnmacht offenbar werden gu laffen, fo benten viele Gottlofe, fle tonnten bes herrn ungeftraft fpotten. Da gefdieht es benn mohl bismeilen, bag fich fo recht augenscheinlich und handgreif. lich bas Wort ber Schrift erfüllt : "Irret euch nicht Gott läßt fic nicht fpotten !"

Go geichab es auch am 23. Dezember au Toronto, ber fconen Stabt am Dntariojee in Canada. In Diefer Stadt hat ber herr ein großes Bolf, bas ihm bienet im beiligen Schmude. Aber es geht auch bort nach ter Beife bes Gprud. mortes : "Bo Gott eine Rirche baut baut ber Teufel eine Rapelle baneben ! Das Reich ber Finfterniß hat ba auch ftarte Bertreter und Bortampfer. Giner ber letteren, ein Frangofe Rameno Paquet, mar ein muthenber Feind bes Chriftenthums und frivoler Religionsfpötter. Gein Munt flog über von faulen Bigen und Boten auf Die Religion, ja von frivolfter Lafterung Gottes. Er trieb Die Berlafterung bes Chriftenthums ale Liebhaberei, ale Metier. lebte und webte formlich in ber Berfpottung bes Beiligen.

Co auch am 23. Dezember. In bem Rofthaus, in welchem Paquet logirte, wohnten noch viele andere Roftganger Die fich mit ibm bei ben Dablgeiten gufammenfanben. Min bezeichneten Tage nun entstand mabrend ber Dabigeit ein Befprach über Die Bollenftrafen. Paquet führt alebald wieder bas große Bort, nachte fich in ichalen und frivolen Bigen über Die 3bee ber Bollenftrafen, ja über ben ftrafenben Chriftengott felbft luftig und erließ in feinem Gifer ichlieflich an Gott bie Berausforterung, menn er eriftire und bie Eller bogen regen fonne, bann moge er es boch jest augenblidlich an ibm beweifen und bie Bunge, Die feiner fpotte, erlabmen laffen.

Entfest borten bie anbern Tifchgenoffen bie Berausforbernng bes Frevlere. Doch mas tft benn bae? Der Berr Paquet verandert ja, fowie er bas 2Bort gefprochen, ploplich bie Farbe, mirb freibebleich und bricht laut ftobnend gufammen! Man eilt bingu, und bebt ibn auf. Er ftopnt wie ein Sterbenber. Der Schlag hat ben Frevler gerührt. Un winn. Taufendmal beffer ein Gelbvereiner Seite ift er vollständig gelabmt und luft, als ber geiftige Morber feiner Familie - gelahmt ift auch feine Bunge. Ent- ju fein, bas Bertzeug jum Untergange feben padt bie Unwefenden. Beber fühlt einer Geele.- [Stimme ber Babrheit.]

es im tiefften Bergengrunbe : Sier bat Gottes Gericht ben Frevler getroffen! - Dem Rem yorter "Berald" melbete ein Reporter :

Toronto, Ont., Dec. 23, 1884. A Frenchman named Paquet, a pro-fessed infidel, while denying the doctrine of eternal punishment in a discussion with his fellow boarders, was stricken with paralysis, the whole of one side, from head to foot, including the tongue, losing vitality.

Siehe R. D. "Berald" vom 24. De-mber 1884. Der Reporter berichtet gember 1884. Der Reporter berichtet nur furg und oberflächlich, mas wir genauer mitgetheilt. Der Spotter ift nach Erbulbung großer Qualen im Sofpital gestorben.

Aber mer achtet folder Predigt? und wem wird in foldem Befchehniß ber Arm bes herrn offenbar? - [D. Boltsfr.]

Der Segen bes Sausgottesdienftes.

Mls ich auf meine eigene Rechnung gu arbeiten anfing, fo ergablt ein frommer Raufmann, faßte ich mit ber Gulfe bee berrn ben Entichluß, Gott mit meiner Familie in gemiffenhafter Aufrichtigfeit ju bienen. Debrere Jahre lang tam ich Diefer beiligen Pflicht nach, und Morgens und Abende mußten fich alle Sausbewohuer bei unferer Undacht einfinden, und ich gestattete nicht, bag einer meiner Lebrlinge unter irgend einem Bormanbe megblieb. Der Gegen Gottes, ben wir gemeinschaftlich erbaten, fehrte reichlich bei uns ein, meine Familie erfreute fich ber Gefundheit und alles Glude, meine Befcafte gingen immer beffer. Um Enbe nahmen Diefelben eine folche Musbehnung an, baß ich feinen freien Angenblid mehr hatte, und o elenbes Menschenherg! fatt baburch um fo bantbarer an ben herrn mich gu halten, fragte ich mich, ob ber Sausgottesbienft nicht ju viel Beit am Morgen wegnehme ; boch hielten Bemif. feneffrupel mich noch ab, einen Bebrauch aufzugeben, ben ich immer ale eine beilige Pflicht betrachtet hatte. Inbeffen lies ich mich balb aus Rudficht für meinen ban-Del bestimmen, meine Leute von ber Morgenandacht ju entlaffen, und nach unb nach glaubte ich, ein furges Bebet beim Aufftehen mit meiner Frau fet genügenb. Erop ber Bormurfe meines Gemiffens

hielt ich mich burch Die Ausbehnung meines Befchafts und bie Bermehrung meiner Familie für enticuldigt, um fo mebr, ale ich nie bae Webet gang aufgegeben hatte. Mein Gemiffen mar bierin gang verftodt geworben, bis es burch bie Barmbergigteit bes herrn ploglich wieber aufgewedt murbe.

3ch erhielt nämlich eines Tages einen Brief von einem jungen Mann, welcher bei mir in ber Beit gelernt hatte, mo noch ber Sausgottesbienft bestand, und melder gang befondere über biefen Wegenftanb voll Liebe und Achtung fprach, nicht abnend, bag biefe icone Sitte nicht mehr bestehe. Man bente fich meine Ueberrafdung und meine Scham, ale ich bie Borte las : "Dein lieber Berr, nie, niemale werbe ich Ihnen genug banten tonnen für bie mir gefchentte Erlaubniß, an 3hrem Sausgottesbienft Theil gu neb-Er men ; bie Emigfeit wird nicht ju lang fein, um Gott gu preifen fur bas, mas ich bier gelernt habe. Sier fing ich an meinen elenben Gunbenguftand gu ertennen, bier lernte ich jum erften Dale bie frobe Botichaft vom Beile in Chrifto, bier batte ich einen Borgefcmad vom Frieten und ber unaussprechlichen Freube, melde Chriftus mir erworben bat. Bergeiben Gie, mein berr, wenn ich Gie bitte. nie, nie gichen Gie bie Ihren Sausgenoffen gegebene Erlaubnig gurud, am Sausgottesbienfte Untheil nehmen gu bur-Gie baben fest eine gablreiche Familie und mehr Lehrlinge; mochte 3br baus fur Alle ber Beburteort gum emigen Leben merben !

Debr tonnte ich nicht lefen, jebe Linie mar für mich ein Urtheilefpruch, und in Thranen gebabet jog ich mich in mein Bimmer gurud, wo ich bem beren meine Gunde befannte, ber nach feiner Gute ein neues Licht in meinem gebrochenen Bergen aufgeben ließ. Bon neuem wibmete ich meine Familie bem herrn und that bas Belübbe, lieber einen Befcaftegewinn bem Dienfte bes herrn ju opfern, als ben Dienft bes herrn bem Beidaftege-

### Groß und Rlein in Raum und Beit.

3d liebe Betrachtungen, vor Allem folche, bie von einem tunbigen Danne wie Drof. Dfaff berrühren, wie bie folgenben; benn barin tonnen wir feben, bag fo manches in ter Belt, mas une groß vortommen muß, im Grunde boch flein ift, und manches, bas une flein ericheint, viel größer ift, ale man mit blogem Auge es mahrnimmt, und bag endlich Alles aufammen bod unendlich flein ift gegenüber bem Unermeglichen, bem Ginen, ber bie Bewaffer in feine Sand faffet und ben bimmel mit ber Spanne. — Ramentlich tann ber Menich ba an Pfalm 8 erinnert werben, ber Menfch, ber fich fo gern jum Geben wir Dag aller Dinge macht. benn, wie er mit feinem Dag vorerft im Raume gurecht fommt !

3mar merkt er balb, bag ber bloße nächste Augenschein trügt, baß 3. B. bas Fenster nicht wirklich so groß ist, als bes Nachbars haus, ber hohe Rugbaum, ober gar ber Berg, fammt noch einem Stud Simmel baju, welche Wegenftande er burch basfelbe in voller Große fieht; ober baß bas Glas im Fernrohr nicht wirflich fo groß fet, wie bie Landichaften, Bebirge. fetten u. f. m., bie ihm burch basfelbe nahetreten. Umgefehrt weiß er mohl, baß bas baus, welches er von fern fieht, in Birtlichfeit boch viel größer ift, ale nur fo ein Stein, wie es ihm erfcheint, und bağ ber freundliche Abendftern boch größer fein muß, als ein Thalerftud. Auch Die Entfernungen, mertt er, muffen größer fein, als fie bem Muge portommen, bag weber ber Regenbogen, noch gar ber himmel auf bem Berge rubt, wie es bas Rind meint, und unfer bloges Auge es uns zeigt. Da mertt ber Menfch auch balb, bag feine Mage, bie er von fei-Da mertt ber Menich auch nem Rorper abnimmt (Sanbbreit, Sug, Schritte) fcon auf ber Erbe vielfach jufammengefest werben muffen, um nur einigermaßen aus tommen gu fonnen.

Will er weiter, über bie Erbe binaus, meffen, fo genügt icon ber Durchmeffer ber Erbe - und ter ift boch 1714 Meilen - nicht mehr. Die Gelehrten, Die Stern. fundigen, welche fich bamit abgeben und mertwürdig feine Berechnungsarten und genaue Inftrumente erfunden baben. muffen, um bie Entfernungen meffen gu tonnen, ben Durchmeffer ber Erbbabn anwenden, und ber beträgt 40 Millionen Meilen. - Go bat man nun außerhalb bee Gebietes ber Sonne Die Entfernungen pon 20 Kirfternen gemeffen und gefunden, bag von ber Sonne weg ber nachfte, Stern im Sternbild bes Centauren 224,000mal weiter von une entfernt ift ale unfere Sonne, nämlich 5, fage fünf Billionen Deilen; ber fernfte von Diefen 20 Firfternen aber, Capella, im Sternbild bee Suhrmann, 90, fage neunzig Billionen Meilen, alfo 41 Millionen Mal weiter ale bie Gonne von une entfernt ift. Damit man nun eine folche Entfernung fich beffer porftellen fonne, benft man fic, wie viel Beit eine Ranonenfugel braucht, bie fle gu einem Firftern anlangen murbe. Ranonentugel, Die boch in 15 Sefunden, b. b. in einer Biertelminute, eine Meile gurudlegt, braucht nur bie jum nachften Firftern 21 Millionen Jahre, und für ben icon genannten Stern Capella 15 Millionen Jahre. - Dber ber Lichiftrahl, ber in einer Gefunde 42,000 Meilen gurudlegt, alfo in ber gleichen Beit 7 mal um unfere gange Erbe berumfame, ber braucht 8 Minuten Beit, um von ber Conne bie ju une ju tommen. Und biefer buchftablich blipfcnelle Bote fommt boch erft in 68 Jahren vom Stern Capella aus bei une an! Ein Denich alfo, ber im Mugenblid geboren wird, wenn ein folder Lichtstrahl von bort abgeht, mußte faft 70 Jahre alt, ein betagter Greis fein, wenn er jenen Strabl gum erftenmal erblidte! Und bas find boch erft bie Sterne, beren Entfernung man genau meffen fann. Ueder Dieje binaus aber gibt es noch viele, bie man awar fcon mit blogem Muge bemertt, und noch mehr mit bem Gernrohr, beren Entfernung man aber nur nach ber icheinbaren Größe und Belligfeit ichagen tonn. Benn man namlich annimmt. baf alle Birfterne gleich groß feien, fo zeigt une fcon bie Erfahrung bienieben, bag Diejenigen, welche fleiner erfcheinen, weiter entfernt fein muffen. Je fleiner baber ein folder Stern erfcheint, befto größer muß feine Entfernung von une fein. Man bat auf biefe Beife 16 Stufen ber Größe unterschieben, und nach Berhaltnig ber icon befannten Entfernungen berechnet, bağ ber Lichtftrabl vom fleinften, alfo fernften noch irgend mahrnehmbaren Stern 1900 Jahre bis ju uns brauchte, bağ alfo ber gange für une noch erreichbare Befichtefreis einen Durchmeffer von 3800 Lichtjahren ober 5000 Billionen Deilen

Richt mabr, lieber Lefer, fcon ba wirb es une fdwindlig; aber noch lange nicht genug. "Denten wir une," fo fagt ber gelehrte Profeffor Pfaff, bem wir biefe Darftellung entnehmen, "in eine Ent-fernung von unferm Sternhaufen verfest, ju melder ber Lichtftrahl eine Beit von nicht gang einer Million Jahre braucht - und in bem unermeglichen Raume mare bas immer noch eine verhaltnig. boch bas Rleine fo groß.

maßig fleine (!) Strede - fo murbe uns ber gange Saufen wie ein Scheibchen porfommen, bas nicht einmal ben vierten Theil ver Ausbehnung ber Mondicheibe am himmel zeigt. Im Berhaltniß zum Raum ift alfo bie Ausbehnung unferer (b. b. ber und bekannten) Belt flein, ja, febr flein und eine verfdwinbenbe Broge."

Gin Sterngebiet mit fünftaufend Billionen Meilen Beges von einem Enbe bis jum andern - eine verschwindende Broge, ein Richts im gangen Raume! Da gebt une ber Athem aus, ba muffen wir ftillfteben und nieberfallen auf Die Rniee! -Bebt bir jest ein Licht auf, bag es feine bloge Rebensart ift, wenn es in ber Beiligen Schriff beißt; "Die himmel" und "aller himmel himmel "? - Wenn ein folches Sterngebiet im Berbaltniß gum gangen Raum ein Richts ift, willft bu bas verfpotten ale bloge Grille von Belebrten. Die ja bod nicht miffen fonnen, weil fie es nicht eraft gemeffen baben ? Sorft bu nicht, wie fie ja eben befennen, bas, mas fle haben meffen fonnen, habe ihnen erft recht ein noch Größeres gezeigt, und Dies wieber auf noch weitere Rernen bingewiesen, bis fie endlich gefteben mußten : Bir tonnen nicht mehr meffen, es ift unermeglich ?

Roch fcwieriger als bie Riefen im

Beltenraum find bie 3merge gang in unferer Rabe gu faffen, wies fa auch bas Marchen icon lebrt. Done Bilo gefagt : bas Rleine im Raum ift noch fcwerer gu fcapen und ju meffen ale bas Große. Bie Diefes etwa burch Entfernung fic unfern Bliden entrieben fann, aber nicht in ber Rabe, fo fliebt ienes unfere Babrnehmungefraft fogar bier, eben wegen feiner Rleinheit. Und ba muß fich bas Auge fo icarf, wo nicht noch icarfer bemaffnen als beim Großen. Wenn bier Das Teleftop, b. h. ras Fernrohr, helfen muß, fo bort bas Mitroftop. Wenn wir über bie Riefenfernrohre ftaunen, burch welche fo febr entfernte Sterne unferm Blid nabe gebracht werben, fo muffen wir es noch mehr über bie Scharfe, gu welcher man es mit ben Difroffopen Sonft glaubte man, eines, bas 300- bis 400- oder 1500mal vergrößere, burch welches einem g. B. ein feines Saar Dider ale ein Finger porfommt, fei fcon etwas Bunterbares. Run erfahren wir, bag es folche giebt, welche 4500mal, fage viertaufenbfunfbundertmal vergrößern. Da fommt es freilich auch auf Die Belligfeit an, wie man einen weißen Saten auf buntlem Grunde leichter und weiter fieht ale einen grauen ober ichmargen. Go ift g. B. berechnet worben, tag ber fernfte und barum fleinfte Stern, ben wir noch mit blogem Auge feben tonnen, einen fcheinbaren Durchmeffer von faum einer hunderttaufenoftel Gefunde, alfo taum ben fechemillionften Theil einer Minute hat. Das beweist auch ber Umftand, bag wir in einem nur von einer Geite ber beleuchteten, alfo fonft buntlen Bimmer im Gonnenftrabl bie fogenannten Sonnenftaubchen feben, mabrend folde ja auch fonft, vorhanden find. — Ebenfo tommt es auf bie Farbe an. Man tann von einer grellen Farbe pur bie geringfte Quantitat nehmen und boch bamit ein großes Befäß mit Baffer farben, b. b. eben Diefes Quantum Farbe gertheilt fich in unendlich fleine Theile, bas benügt ja bie Somoopathie.

Ebenfo fann man burch Berreiben und Schaben Die Bertheilung außerordentlich weit treiben. Go bat man ben Blimmer in fo außerordentlich bunne Blattchen fpalten tonnen, bag eines bavon taum 45 Milliontel eines Millimetere bid mar. Ein Burfelden von einem folden Blattden, bag unter einem 3000fach vergrößernben Difroftop 1/7 Dillimeter bid mare, mußte bann in Wirtlichfeit taum ein Bebnbilliontel Rubifmillimeter groß fein.

Das muß nun auf ben Bebanten bringen, bag auch bie fleinften Theile wieber aus Theilen bestehen, aber fo flein, bag mir fie nur benfen, nicht mehr wirtlich theilen tonnen. Dan bat nun gmei Urten folder fleinfter Theilden annehmen muffen, nämlich bie fogenannten Dolefule, b. b. fleinfte, noch gleichartige Theilchen, wie 3. B. ber Rupfervitriol auch im fleinften Staubden noch gleich gufammengefest ift wie bas größte Stud, namlich aus gleichviel Theilen Rupfer, Schwefel, Sauerftoff und Bafferftoff. — Das Rleinfte gang gleich geordnet wie bas Größie! Wo ift ber geschidte Zeichner, Biltner, ber fo eintheilen, mo ber gefchidte Apotheter, ber fo exaft mifchen tann? Bas nun aber nicht mehr weiter theilbar gebacht werben tann, ohne ungleiche Berbaltniffe gu befommen, bas nennen bie Belehrten Atom, b. h. untheilbar.

Man bat mit Recht bie große Runft gerühmt, mit welcher man einft einer Regentin eine feine Geibenrobe in einer Rugicale jum Drafent gemacht bat. Aber bas ift noch ein ungeheuer großes Format gegen bas welches ber Schopfer Er bringt in einen Tropfen braucht. Baffer 64 Millionen ber verfchieden-artigften lebenben, fich bewegenben, fich befampfenben Thierden, Die fogenannten Aufgußthierchen ober Infuforien, unter, von benen eines 1/2000 Linie Durchmeffer bat! Go ein Tropfen Baffer ift bemnach für folche Thierchen fcon ein Gee und in ber That nennt man folche Baffertropfen mitroftopifche Geen. Bie ift

### Das Opium = Unglud in China nannte "englifde Rramerfeele" nicht ber und Englands Sould.

Die meiften Lefer burften icon etwas vom Opium, vom Opiumbanbel und vom Dpiumrauchen gelefen ober gebort haben, aber nicht jeber burfte miffen, mas für Jammer und Elend bas Dviumrauden anrichtet. Laffen wir une einiges bavon berichten.

Das Opium ift ber getrodnete Mildfaft bes auch bei uns wohlbefannten Gartenmohns; Papaver somniferum, wie Die Belehrten fagen, Dagfamen, wie man im Bolfemund fagt. Das Dpium wird baburch gewonnen, bag man in bie noch unreifen Mobntopfe eine Rige macht, aus ber bann ber Gaft bervorquillt. Letterer wird an ber Luft balb braun und bid und in biefem Buftanbe gefammelt, um alebann, vermengt mit anbern Bestanbtheilen, in ichmarzbraunen Ruchen ale Dvium in ben Sanbel gu fommen, Das Dpium ift von betäubenbem Beruch und von efelhaft bitterm Befcmad. besteht aus einer Menge verschiebener Bestandtheile, wovon das fehr giftige Morphium ben hauptftoff bilbet. Db. fcon Dpium ein Bift ift, fo wirb basfelbe bennoch in gemiffen Sallen vom Argt als Beilmittel verschrieben, ba es in flet. nen Gaben und mit Borficht genommen ichmerglindernd und beruhigend wirft. Aber ber Apothefer fagt gewöhnlich bagu: gebe acht, daß nicht mebr Tröpflein in's Glas Baffer fallen, ale ber Doftor verordnet hat! Begen Opiumvergiftung Dient, nach vorausgeschidtem Brechmittel, am beften - recht ftarter Raffee.

Die für's Bofe fo erfinderifden und raffinirten Menfchen baben nun berausgefunden, bag ber Opiumgenug ungemein aufregend auf Die Ginnlichfeit wirtt. Deshalb ift biefer icabliche Benug bei mehreren orientalifden Bollern, befonbers bei ben Affaten, und unter biefen am meiften bei ben Chinefen, ftart verbreitet nnb ju einem Rationallafter geworben. Biele effen bas Dpium, noch öfter aber wird basfelbe geraucht.

Der Opiumraucher hat eine Pfeife von Bambuerobr mit einem Ropfe, beffen Deffnung taum größer ift ale ein Rabel-Un Diefer Deffnung befindet fich eine Stahlnabel, auf welche Die fleine Dpiumtugel gestedt und bann angegunbet wird. 3mei bie brei Buge vergehren bas Rugelden, welches ber auf einem Divan liegende Raucher fo lange erfest, bis er endlich in einen finnlich beseligenben Raufch verfällt. Gine unwiberfteb. liche Macht gieht ben Ungludlichen, ber Diefen Benug einmal gefoftet bat, immer wieder bingu, ohne bag er mehr machtig genug mare, von ber für Rorper und Beift gleich gefährlichen Gewohnheit ab-zulaffen. Mäßige Opiumraucher find Deobalb felien, groß aber ift bie Babl berer, welche ju Gliaven und Opfern ber Dpiumpeft merben, benn neben forperlider Abzehrung ftellt fich auch geiftige Erfolaffung und hirnlahmung ein und folieglich folgt ein trauriges Siechthum und ber Tob.

Richt mahr, bamit Gottes erhabenftes Schöpfungewert, ber Menich, ju folder Entartung und Berfall berunterfomme, hat ber liebe Gott bie Dobnpflange ficherlich nicht erichaffen. Aber bes fonoben Beldgewinnes megen wird biefe Pflange in großer Menge in Perffen, in Egypten, in ber affatifden Turlei, am meiften aber in Offindien angebaut, obne Rudficht barauf, ob Sunberttaufenbe von Menfchen an bem ichleichenben Gift, bas man ihnen bietet, ju Grunde geben. In Indien bildet bas Opium einen bebeutenben Ban-Deleartifel nach China. Die dinefische Regierung bat gwar ben Opiumgenuß feiner Schaolichfeit megen bei fcmerer Strafe verboten ; aber trop bes Berbotes bat fich ber Berbrauch nicht vermintert, Da Die verbotene Baare einfach maffenbaft eingeschmuggelt wird und bie Opiumraucher, weil fie es, wie gefagt, Gobn, fommft benn nicht, um mich beim-nicht mehr laffen tonnen, fich an geheimen aufubren, willft mich benn auf biefem Orten gufammenfinden, gerabe wie es in Europa mit ben verbotenen Spielhollen getrieben mirb.

Die englische Regierung gieht aus bem Opiumbau in Ditindien burch ben Abfas nach China ungeheure Ginfunfte. Alles indifche Opium muß nämlich gegen be-ftimmte Preife an Die englische Colonial-Regierung abgeliefert werben und wirb pon Diefer alebann um bas Doppelte perfauft. Das nennt man Staate-Monopol. Allein mas in Bengalen an Opium vom Dobn gefammelt wirb, beläuft fic an Bewicht auf über 5 Millionen Pfnnb und trägt ber englifden Staatetaffe gerabe fo viele Millionen Pfund Sterling ein, mas nach unferem Belbe ber enormen Summe von 30 Millionen Dollars gleich tommt! Da Dieje Gumme alfo nur ben Bewinn für England ausmacht, galen tommt, im Berthe von 60 Millionen Dollare.

Diejenigen, welche behaupten bas großbritannifche Reich werbe noch einmal ein fdweres Bottesgericht über fich hereinbreden feben wegen feines verwerflichen Opiumhanbels mit ben bedauernemerthen ichwachen Chinefen, burften nicht Unrecht baben. Die Englander baben eben ein vidfeitiges Bemiffen, wovon bie vielge- fragte ber Clert.

Boren wir nun noch ale Beftatigung bes bisher Befagten, mas und ein Diffionar über bas ichredliche Dpiumrauchen berichtet: "Bir begegneten in ber Rabe eines dinefifden Dorfes einem abgemagerten gerlumpten Bettler, ber une flaglich anflebte, ibm einige Dpiumpillen gu geben. Er rief fortmabrend : 26, erbarmet euch meiner! erbarmet euch mei-3ch befragte ibn naber über feine Umftanbe und erfuhr, er habe fruber etwas Bermogen gehabt, bann aber bas Opiumrauchen angefangen und folieflich Alles, mas er hatte, verraucht. Run tonne er tein Dpium mehr taufen und Nun leibe beshalb furchtbare Schmergen Leib. Bir follen ihm boch einige Dillen eingunehmen geben, um feine Schmergen gu linbern. Es ift nämlich eine Folge Diefes Lafters, bag fich ber Organismue fo fehr baran gewöhnt, bağ ein plögliches Aufgeben bes Dpiumrauchens ohne anberweitigen Erfap einen unerträglichen Rrantheiteguftand, ja felbft ben Tob her-beiführen tann. Leiber hatten wir feine berartige Mebigin bei une, fo bag wir bem armen Menfchen nicht belfen fonnten, obgleich auch noch einige Frauen, Die Des Beges tamen Fürfprache für ihn einlegten. Beim Beitergeben mußten wir uns fagen, bag bas dinefifde Bolt im Großen und Bangen fich auf bemfelben Bege befintet, an beffen traurigem Enbe jener Ungludliche angefommen ift, ber une fo flaglich nachrief. Die bergebrachte dinefifche Moral ift vollftanbig machtlos gegen bas Lafter bes Opiumrauchens, bas wie eine fdredliche Seuche bas gange Rolf ergriffen bat." - Go berichtet Dife flonar Reufch in hongtong aus eigener Unschauung an Ort und Stelle. -Diefes nicht ein bergericutternter Bericht, jumal wenn man bebenft, bag China ein Reich von über 400 Diffionen Ginmobnern ift, mabrend gang Europa faum 300 Millionen gablt!

Ein anderer Miffionar, Schaible, einem Chinefen von Ryenhangli als Urfache von beffen verfehltem leben folgen-Des Geftandniß abgenommen: "Meine Samilie ift weit berunter gefommen. Der Bater hatte ein nicht unbedeutenbes Bermogen binterlaffen, aber wie ging's ? Bor circa 40 Jahren tam bas vorber bier faum gefannte Opium in's Land berein und leider auch ju uns. Bir maren unfer elf Bruder. Davon ergaben fich gebn bem Opiumrauchen. Man hat geichapt, bag einer meiner Bruber allein für Opium circa 3000 Dollars ausgegeben bat, und auch wir anbern baben Alles, mas wir batten, und noch mehr Durchgebracht. Es ift unaussprechlich, mas bas Dpium für Unbeil in unferer Wegend angerichtet bat. In meiner Jugendzeit maren nicht meniger als acht Schulen in unferem Thai-then - Begirt, nun ift voriges Jahr auch bie lette aus Mangel an Welb, bas jum größten Theil für Opium ausgegeben murbe, eingestellt worden." - Die Frau Diefes Chinefen ergangte bann bas traurige Bilb burch folgende weitere Mittheilungen : "Mein Mann ftand gewöhnlich erft Morgens um 9 Uhr auf und wollte fogleich ein gutes Effen haben, bas ich ibm aber aus Gelb. mangel nicht geben tonnte. Rach bem Grubftud ftellten fic bann feine Gunbenfreunde ein und rauchten, auf ben Betten berumliegend, Dpium, bis ber Borrath ju Enbe mar. Den Rachmittag brachte er bamit gu, auf irgend eine Beife Belb ju betommen, um wieder von bem Gift taufen gu tonnen. Da wurde etwa eine Rub, ein Rleibungoftud, Sausgerathe und anberes verpfanbet. Satte er etwas Belb aufgetrieben, mas felten vor Unbruch ber Racht gefcheben fei, fo babe er fich noch bei Racht trop gefährlichen Weges nach bem eine balbe Stunde entfernten Dpiumlaben aufgemacht und fei icon etwas betäubt nach Baufe getommen. Un ben gefährlichen Wegstellen bat er bann mit lauter Stimme gerufen : Dummer juführen, willft mich benn auf biefem ichlechten Wege umfommen laffen" u. f. w.

Mußte einer nicht ein Berg von Stein im Leibe haben, empfanbe er beim Lefen folder ergreifender mabrer Schilberungen über bas Dpiumelend in China nicht etwas von Unwillen und Entruftung über Die geminnfüchtigen Englander und anbererfeite ein tiefes Mitleib mit ben betrogenen Chinefen ?

### Anna und ihre Gefdwifter.

Unter ben Paffagieren bes vor ein Paar Tagen in Rem Jort angetommenen Dampfere "Elbe" befanden fich auch Anna, Martha, Sana und Rathe Rappel, 11, 7, 5 und 2 Jahre alt. Die 11jahrige Dreitafeboch Anna führte Die Aufficht über ihre jungeren Befcwifter und hatte fo verschmauchen bemnach die Chinefen fie schon gludlich aus ihrer Beimath, von bem Giftzeug allein, mas aus Ben- Baiern, bis Rem Yort geführt. Als galen tommt, im Werthe von 60 Millio- Anna vor bem Pult bes Clerts, ber bie Anna vor bem Pult Des Cities, Ramen ber Emigranten einträgt, anlangte, Diftirte fie bem Beamten Ramen, fowie ben ihrer brei Befchwifter. Gie zeigte Reifebillete nach St. Louis vor und theilte bem Clert mit, fie begaben fic nach ber genannten Stabt, mo ibr Bater anfaffig fet.

"Bieviel Gelb habt ihr benn bei euch ?"

"Richte", antwortete Anna. Aber wovon wollt ihr mabrent ber Reise leben ?

Unna, entgegnete, fie babe geglaubt, St. Louis fet Dicht bei Rem Dorf und fie braude fein Gelb unterwegs. Dann legte fie bie Stirne in Falten, fann eine Beile nach und fragte alebann, wie viel mohl nothig fet, um "fie und bie Rleinen" für die Reise ju verproviantiren. "Un-gefabr \$2.00." hierauf ichlug Anna bem Clert vor, ihr bas Gelb ju borgen, fle werbe ibm einen Schuldichein ausftel. len und bie \$2.00 von St. Louis gurud. fdiden. Der Clert ging tarauf ein, gab bem Dabchen \$2.00 und ftellte einen regelrechten Schuldichein aus, ben Unng mit beutlicher Schrift unterzeichnete, Dann ftedte fie bas Gelb in Die Tafche, wandte fich nach ben Rleinen um unb ihnen gurufend : "Rommt, Rinber !" marschirte ber fleine Bug ab. Superintenbent Jadfon ließ fpater für bie Rinber Lebensmittel in Sulle berbeifchaffen und übergab fie perfonlich ber Dbbut bes Rondufteurs bes nach St. Louis abfah-renden Emigranten - Zuges, auf bem "Anna und die Rinder" die Reise nach bem Weften machen werben.

### Sonderbare Landftreicher in Rugland.

Dem "Ramtas" wird gefdrieben : In unferem Rreife giebt es einen mertwurbie gen Ort mit gemischter Bevolterung, beffen Ginwohner fich ausschließlich mit ber Lanbftreicherei befchaftigen ; alle Stabte und Dorfer bes ruffifden Reiches burd. gieben fle, am liebiten freilich mablen fle Orte mit orthoborer Bevolferung. fleiben fich wie griechische Donche, balten ein Evangelienbuch und ein großes Rreug in ben Sanben und führen Beutel mit fleinen bolgernen Rreugden mit fic. Sie geben fich fur Pilger aus, welche bie beiligen Statten ju Jerufalem und auf bem Berge Athos besuchten, ftammeln einige Bebetophrafen und unter großen Seufzern, vielem Ich! und D! ergablen fie von ben Schreden und Brauelthaten, benen bie Chriftenbeit bort binten ausgefest ift. Bum Beweife beffen, baf ibre Mittheilungen auf vollfter Babrheit beruben, zeigen fie ftete ihren Urm vor, auf bem oberhalb bes Sandgelentes fich bie Umriffe ber orthodoren Rirche gu Jerufalem befinden. Diefe Beidnung ift burch Rabelftiche und Beigung mit Pulver bergestellt, eine Urt von Tatowirung. Go wie ber Februar in's Land fommt, verlaffen biefe Lanbftreicher ihre Binterlager und wenden fich bem Rorden gu, mobet fte übrigens folche Puntte wie g. B. Tiflie forgfältig meiben. Biele ruften fich fogar mit einem Fuhrwert aus um bie mannigfachen Gaben, Die ihnen bas Landvolt gutommen läßt, mitführen gu fonnen. Befondere einträglich find für fle bie ermabnten Rreuglein, Die fie fur Berufalemische ausgeben, obwohl fie biefelben bei fich ju Saufe mabrent bes Winters aus Rugholy und brgl. fcnigen und fie felbft wie ihre Rreuglein niemale über Die Grengen Ruglands binausgetommen find. In den allermeiften Fallen haben fie nicht einmal Daffe; fo ftrolden fie aus einem ftillen Bintel in ben anberen und betrugen bas einfache Bolt. Bum Binter tehren fie theile nach Saufe gurud, theile halten fie fich im nördlichen Rautafus und an anderen Orten auf. Beber von ihnen macht mabrent einer Commerfahrt bie 800 Rbl. . unter 500 Rbl., gewiß icon feiner. Dies reigt ihre nachften Rachbarn, bie fich benn auch auf basfelbe Befcaft verlegen. Auf Diefe Beife machft Die Babl Diefer eigenartigen Lanbftreicher mit jebem Jahre; annaberungemeife fcatt man fie auf etwa 800. Gie find immer fcmary gefleibet, mit ber Duge griechifder Monche auf tem haupt und bem Pilgerftab in ter Sonb. 3hr Ausfeben h ben füblic fict ift von ber Sonne gebraunt, bie Mugen fcweifen unftat umber. Saar und Bart find fcmarg und bangen wirr und lang berab.

### Bum Geifenmachen.

Bie man fich Lauge aus Afche ober Soba bereitet, wird wohl jede Bauers-frau wiffen. Die aus Afche bergeftellte Lauge muß fo ftart fein, daß ein Ei nicht unterfintt. Das Gett barf nicht fchimmelig und unrein fein. Bu einer Gal-tone Lauge nehme man 1 Pfund Sett. bat man ungefabr 12 Gallonen Lauge, bann thue man 3 Gallonen mit allem Bett in ben Reffel, toche es langfam, bis es wie Tifchlerleim ansfieht und gaben giebt. Alebann feuere man ftarter. übrige Lauge wird bei 3 - 4ftunbigem Rocen nach und nach eingerührt. Rubre auch handvollweife ungefahr 6 Pfund Rochfalg binein. Rubre eine Biertelftunbe langfam um. Man mache bie Probe mit einem Löffelvoll Geife, Die man ertalten läßt, fühlt fie bartlich, bann fülle man aus, ober laffe fie rubig im Reffel fteben bis jum nachften Morgen. Unerfahrene thun mobl, wenn bie Grife nicht bart genug ift, nachften Zag übergutochen und mehr Galg gugugeben.

### Die Mundschau.

Erigeint jeben Mittwod.

aubt.

Diel

nen"

Unna

rgen, oftel-

rüd.

gai

Inna

nete.

afche.

und

erin-

nber

unb

fab-

Dene

nad

n

In

Def:

ber

äbte

Sie

Item

Res

utel

bie

eln

Ben

len

be-

auf

rd

30

Die "Runbidau" mirb in Elffart, 3nb., gebrudt, ba aber ber Etitor in Canaba, Ranf., wohnt, He man alle Dittheilungen für bas Blatt mit folgenber Abreffe verfeben :

> J. F. Harms. Canada, Marion Co., Kansas.

Gifhart, 3nb., 3. 3uni 1885.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as second class matter.

Barum find fo viele Correspondenten fdweigfam geworben, beren Berichte einft ben intereffanteften Theil ber "Rundichau"

Gin Lefer in Rugland ift mit ber "Rund= idau" nicht gufrieben, baß fie nicht mehr fiber thatfachliche Greigniffe aus mennoni= tifden Rreifen berichtet. Die Rlage ift begrundet, benn feiner Beit hatten es bie Correspondenten faft gang aus bem Auge gelaffen, bag wir Mittheilungen über Be= gebenheiten u. f. w. bringen muffen, um bie Berbinbung mit ben theuren Freun= ben in Rugland aufrecht ju erhalten. Unbegründet aber ift ber folgenbe Ausbrud bes obigen Lefers : "Für bas, mas jest bei: nabe bas Bange in jeber Rummer aue. macht, giebt es andere Blatter." Rein, es giebt fein anberes Blatt in ber Belt, wenigstens nicht unferes Biffens, bas fo langathmige und birefte Familienangele= genheiten bringt, wie es bie "Rundichau" f. 3. bat thun muffen. Darum, wenn bie "Runbidau" auch ichon am unintereffan= teften ift, fo ift fie immer noch einzig in ibrer Art. Uebrigens berfprechen mir allen werthen Rrititern, bie "Runbicau" nach Dlöglichfeit berbeffern ju wollen, mas auch febr leicht auszuführen mare, wenn wir nur mehr Berichte aus ber Feber fdreibgemanbter Correspondenten er: halten mochten. Bir maden eben bas Befte bon bem uns Dargebotenen unb miffen auch geringe Berichte ju fdagen, benn biefelben baben bem betreffenden Schreiber oft mehr Mube gemacht, als es bich lieber Freund toftet, wenn bu bein vernichtenbes Urtheil über unfer Blattchen au Bapier bringft.

### Tagesneuigfeiten.

Musland.

Deutschland. — London, 23. Mai. Rach Schilderungen in Privatbriefen aus Posen und Schiefien find bie gegenwärtig dort vor fich gebenben Ausweisungen von Ruffice Polen mit bodft graufamen und bergbrechenben Borgangen verfnupft. Biele Polen, welche jest ausgewie-fen werben, find feit vielen Jabren auf beutidem Gebiete angefeffen und batten fich vollftandig in bie ortlichen Berhaltniffe bineingelebt. Die meiften von ihnen waren nad Pofen und Schlefien übergetreien, um bem unerträglichen bedpe-tifchen Drude in ber Deimath zu entgeben. Bon ben Musmeifungs-Berfügungen bes preufifen Miniftere bes Innern, von Puttfamer, wer-ben etwa 30,000 auf beutidem Gebiete wohnben etwa 31,100 auf verlichem voorter wohn hafte Polen betroffen, von benen etwa 8000 ohne vorherige Mittheilung festgenommen und über bie rusindse Grenze geichasst worden sind. Re-Rest ber 31,000 Ausgewielenen besteht aus Solchen, welchen Erlaubnipfarten zur Nieber-lassung ertheilt worden find. Diesen wird in ber Ausweitungs Perfügung eine kurze frist lafjung eribeite worden ind. Die mirb in ber Ausweifungs - Berfügung eine furge frift jur Dronung ihrer Angelegenheiten, jum Berfaufe ihres Grundeigenhums u. f. w., gewährt. Gange Dörfer find bereits entoffert und ihre Bewohner find auf ber Grenze ben ruffifden Beborben ausgeantwortet worben. Biele Po-len fluchten nach Deftreich, um ber zwangemei-fen Burucfubrung in ihr Geburteland zu entgeben. Die Ardricht von biefem grausamen Berfahren bat in gang Aufflich Volen bie bodhe Bergweislung bervorgerusen. Dieses Berfahren mirb von ben Wiener Blättern als neuer Beweis von ber bindenden Ratur ber gegenwärtigen engen Berbinbung gwifden Deutichland und Rugland und ihrer gemeinsamen Politif, ber ganglichen Unterbrudung der polnifden Ra-

tionalität, angefeben. Berlin, 24. Mai. Dr. Töppen, feit Jahren Director einer bewährten hamburger Schul-Unftalt, mar zugleich Correspondent einer in Buenos Upres ericeinenden Zeitung und hatte in einer Cfigge tee Lebeneganges bee fogialifti ichen Abgeord. Biered, bie nicht mifjauverftebenbe Anbentung gemacht bag Biered ein natürlicher Cohn bes Raifers Bilbelm fei. Bon bem betreffenben Artifel murbe von ber beutiden Beborbe amtlich Renntniß genommen und Dr. Toppen murbe wegen Majeftarebeleibigung verhaftet, in Camburg vor Gericht gestellt und breimonatlicher Befangnifftrafe und jum 2 lufte feines Lebrer-Amtes verurtbeilt. Auf feine bagegen eingelegte Berufung an bas Reichsge-richt in Leipzig bat Diefes bie Enticheibung bes Damburger Gerichts bestätigt. Die Regierung Damburger Berichts bepautig. bat einen nachbrudlichen Rampf gegen die fo-bat einen nachbrudlichen Rampf gegen die fo-

hat einen nachtrücklichen Kampf gegen die jojalaistische Bewegung begonnen. Die Sozialiften - Bersaminngen iind werboten und bie
fozialistichen Zeitungen sind unterbrück worden.
Ein Sozialist, der deabsichtigt datte, in einer
Bersammlung den Borsig zu führen, ist zu einmonatlicher wefängnisstrafe verurtbeilt worden.
Berlin, 28 Nat. Der Krantheitzustand
bes Kaisers Wilhelm hat sich deute Morgen
etwas verschimmert. Dos Unterleibeleiben
nahm gestern Nachmittag einen ernsten Charatter an, und der Kaiser brachte die Nacht ichlaflos zu. Die in Potsdam weilenden Mitglieder
ber faiserlichen Familie sind bierher berusen
worden. — Das beute Nachmittag ausgegebene
amtliche Bulletin beragt, daß seit dem lepten
Bulletin der Kaiser mehrere Standen lang der
für ihn so bringend nötbigen Rube genossen,
und daß sich sein Zustand bedeutend verbessert
bat.

De fireich - Ungarn. — Conbon, 23. Rai. Aus Wien wird gemelbet, bag bie öftreichiche Regierung mit ber Ausarbeitung eine Befegentwurfes betreife ber faatlichen Anertennung ber bisber in Deftreich nur gedulbeten anglifanischen Kirche befaßt ift.

Groß brita nn ten. — Conbon, 24. Mai, Bie es heißt bat ber ju lebenswieriger Zucht-bausftrafe verurtbeile Donamiter Cunningham feit feiner Einiperrung im Chatham - Gefängniffe Zeichen von Geiftesfrantheit an ben Lag

Lonbon, 26. Mai. In bem neuen englisch-dinefischen Bertrage wegen ber Einfuhr von Opium nach China find alle bieherigen Ein-Spilm nad bitta find aus biederigen Girdnatungen ber Berbreitung bes Opiums im gangen Innern bes chiensischen Reiches aufgeboben worden. — Die Baptiften-Milfions-Gefellschaft veranstaltete heute zu Ehren bes Afrifareisenben henry M. Stanley ein Gabelfrüh-

Reufundlanb. - St. Johns, 24. Mai, Die Ratholifenhap an ber Conception Bai wirb von ben bortigen protestantifden Irlanbern unerbittlich fortgefest.

Branfreich. — Paris, 25. Mai. Folgente Depefche aus Paris enthält eine anbere Schilberung ber heutigen Kommuniften - Rundgebung in Paris: Deute bat zwischen ber Polizei und ben Anarchiften wiederum ein ernstider Kampf fattgefunden. Ein großer Ebeis der letteren batte sich zur Berbigung bes Revolutionars Cournet nach bem "Pere la Chaise" begeben. Sie verhielten sich bei bem Petreten ben Weben wurden, aber der Weben Nochefords und Underer ju Gewalthaten aufgereigt. Sie rudten mit fliegender roiber gabe aus bem Rirchhofe aus und bie Polizei griff fie an, um bie Sahne wegzunehmen. Es folgte an, um bie gabne weggunehmen. Es folgte ein verzweifelter Rampf, in welchem von Baffen Bebranch gemacht murbe. Auf beiben Geiten gab es Bermunbete und viele Berhaftungen murben vorgenommen. Bei ben geftrigen Uuruhen wurben 30 Perfonen verwundet, aber Riemand getöbtet. — Die Polizei erwartet für heute oder morgen neue communiftifche Unruben in bem Ariethofe Pere la Chaife. Die communistifchen Blatter foreien nach Rache an ber Polizei und bem Militar wegen bes Bajonett-Angriffs auf bie leute, welche geftern an ben Grabern ber Communiften eine Rundgebung in's Bert gu fegen versuchten. Um bie Raffen aufgubegen, verbreiten biefe Riditer bie unwahre Angabe, bag bas Mitifat bei ben geftrigen Unruben vier Communiften erschoffen habe. Es wird mit einer bewaffneten Erhebung

Stallen. - Rom, 24. Dai. Die Rad. richten von einem Gefecht awlichen ben italieni-ichen Eruppen in Maffana und ben Abeffyniern beftätigt fich. Die Italiener verloren einen Dffigier und 27 Dann.

Ruglanb. — St. Petersburg, 24. Mai. Der Ubmiral macht befannt, bag in bem fübli-den gahrwaffer bes garor - Sunbes Torpebos gelegt werden und bag Schiffe, welche biefes dahrmaffer ju paffiren munichen, fich ber Dienfte von ichwedischen Regierunge - Lootjen bebienen müffen.

muffen.
Warfcau, 26. Mai. Seche hiefige Zeitungen find unterdrückt worben.
Roftow, 26. Mai. Deute ift in der Rabe von hier ein Bahngug entgleift. Die Bagen wurden ineinander gestoffen. Bier Personen murben ineinander gestoßen. Bier Perfonen fanden babei ben Lod und zwanzig murben ver-

iest. Ger Czar hatte bem Gertaum von 10 Jahren eine jahrliche Leibente von 5000 Rubeln jugesichert. Auf Komarow's Bitten, ihm anstatt ber Leibrente eine einmalige Pauschiumme zu bezahlen, hat ber Czar ihm 100,000 Rubel übersenbet. — Bei Gelegenheit ber biedjabrigen Deeresmanover werden an 42 Punften im europäifden Rugland Lagerübungen fattfinben und bei Bilna und Baricau werben Scheinschlachten ausgeführt, und zwar bie bei Baricau unter ber Leitung bes Generals

St. Petersburg, 27. Dai. Der Geefanal ift St. Petersburg, 27. Mai. Der Ceefanal ift beute formiich eröffnet worben. Der Cgar und bie Cgarin, das biplomatifche Corps, bie Reichs-Bürdenträger und eine riesige Menichenmenge wohnten ber Beierlichfeit bei. Nach berfelben begaben sich ber Cgar und bie Cgarin nach Kronstadt, besichtigen die Fregatte ", Stobelew" und hielten eine flottenschau ab. Darauf fehrten sie nach Schlof Peterbof zurüch.
St. Petersburg. 29. Mai. Wiederum ist ber Bau eines Pangerschiffes für die ruisische Flotte angeordnet worden; er soll in den Werften von Nicolajew ausgeführt, die Platten zur Vangerung aber sollen aus Schefflelb bezogen

Pangerung aber follen aus Cheffielb bezogen merben.

Afgbaniftan. - Bien, 26. Mai. Bie bie "Politifche Korreiponbeng" glaubt, ift von ber ichieberichterlichen Entideibung bes englichruffichen Streites Abstand genommen worben. Eine neue Breng . Commiffion wird ernannt

werben.
London, 29. Mai. "Rews" melbet aus zuverlässigter Quelle, baß gestern Ruffands Erwiderung auf die britischen Gegenvorschläge
eingetroffen ift. Die Erwiderung bat, wie das
Blatt sagt, die Annahme der Borschläge im Gefolge und erledigt den gangen afghanischen Grenaftreit in einer aufriedenstellenden Meise. Brengftreit in einer gufriebenftellenben Weife. Merutichaf und Bulficar bleiben im Befige bes Emire. Die bei ber örtlichen Abgrengung in Betracht fommenben Dauptpunfte find feftgebertagt tommenben Jauppuntte find feige felt und ber Grenz-Commission bleibt nur die Einzel-Aueführung überlassen. Die Unter-handlungen sind auf beiben Seiten in höchst freundschaftlichem Sinne geführt worden.

Chi na. — Shanghai, 23. Mai. Wie ein Telegramm aus Eientin melbet, ift über bie fämmtlichen Urtikel bes dinefiich - frangöfichen Friedensvertrages eine Einigung erzielt worden und ber Bertrag wird morgen unterzeichnet

Inland.

Bafbington, 25. Dai. Geftern Abenb hat ber f. General. Convent ber amerifanifden ,, Lutheran Immigrant Missionary Society" in ber Erinnerungefirche am Lutherplage seine Berathungen angefangen. Die Gefellicaft be-zwedt bie geiftliche Burforge und bie firchliche Erhebung ber lutberifden Einwanderer auf einen höhren Standpunft. Sie befigt in Chicago, Des Moines, Ranfas City und Omaha Agenten.

Bafbington, 26 Dai. Rach ben bei bem biefigen Marine Dofpital - Bureau eingegangenen Radrichten find im Laufe von zwei Boden bis jum 4. April in Caleutta 188 Tobesfälle an ber Cholera vorgefommen.

an ber Cholera vorgefommen.
Reg in a, Brit., R. B., 23. Mai. Riel ift heute Mittag in militärlichem Gewahriam bier eingetroffen, wo ihm ber Prozos gemacht werben foll, ba hier ber Regierungefit ber Territorien ift. Der Gefangene befand fibe wohl, fonnte aber, als er ben Polizeibebürben übergeben wurde, eine gewisse Unbehaglichfeit nicht verbergen.

Indianola, Rebrasta, 30. Mai. Am Meppalian im sudwestlichen Rebrasta, ba wo biefer fluß weite, fast daumlose Ebenen durchfrömt, hat eine Wasserhose ober Trombe großes Unbeil verursacht. In diesem Frühjahr hatten sich in jener Gegend zwei neueingewanderte Mennoniten- familien beim Dörschen Indianola, bem Dauptorte des County Reb Millow, niebergelassen und zwei Duiten in der Riederung nicht weit vom flusserrichtet. Spät Abends am 27. Mai nun sente sid aus schweren Bolten ein Dunstegel auf das Basser des Hinses. Und plössich ergoß sich, währende so bestigt donnerte und distet, eine Bluth über die Prairie. Die beiden Familien, die zusammen aus den beiden Familien, der Anderen Gestanden, verweilten beim plössichen Dereindrechen des Unglisses in den Dütten; sie wurden mit diesen von der Gewalt des über die Flußuser derstanden Passer ihrent. bes über die Flugufer bahinschießenden Wassers fortgerissen und ihnell von einander getrennt. Sammtliche Frauen und Kinder ertranken. Dagegen gelang es ten drei Männern, den höher gelegenen Theil der Prairie, wo das Wasser nur ungefähr drei fluß hoch fand, zu erreichen zeiner hatte, als die kluth ihn wegriß, sich an ein Gebürch angeklammert und hielt sich, während sein Körper von dem wilden Wassers und ber aeworfen murde, nothbirifia fest bis erde her geworfen wurde, notheut Ragger ihn and ber geworfen wurde, nothbuirftig fest, bis end-lich ber Andrang nachließ. Außer ihren fämmt-lichen Lieben haben diese drei Mennoniten auch ihre ganze Dabe eingebüßt; benn mit ihrer: Bohnungen hat die Fluth auch alles Andere fortgeriffen z einem von ihnen ging auch die baare Summe von \$1210, die er in der Boh-nung auftemakrt hate, verloven. nung aufbewahrt hatte, verloren.

Rem Jort, 30. Mai. Der gur Anchor Linie geborige Dampfer "City of Rome" ift heute mit 1821 Paffagieren bier einetroffen. Außerbem hatte er gwei frangofiche Bifcher an Borb, Die einzigen Ueberlebenben von ber Manuidaft ber frangofifden Sifder-barte "George Jeanne", welche ber Dampfer am 25. Mai bei ben Banten von Reu-fundland in ben Grund gebohrt bat. Die Ramen ber beiben Geretteten find Subert Albert und Francois Alphonie Marie. Das Fischerboot ging nach bem Busammenftofe mit bem Dam-pfer in fast nur einer Minute mit Mann unb Maus bis auf bie Geretteten unter. Der Bu-fammenftoß erfolgte in fo bichtem Rebel, bag man feine hundert Schritte weit feben fonnte.

Salt Late, Utab, 25. Dai. 3n Blad. foot im Territorium Ibaho bat am Samftag ber Richter Morgan fieben Mormonen wegen Lebens im Concubinat, und zwar ben Bilchof George Stewart, J. L. Roberts und William Pratt je zu einer Gelbbufe von \$300 und zu print je ju einer Getonge von 2000 und gier Weiner Menaten Gefängniß, Camuel Dumobreys ju einer gleichen Gelbbuffe, aber ju fechs Monaten Gefängniß, John Winn und Charles Simpion und Martin Bayson, welche bem Gefege Geborsam gelobten, nur ju einer Gelbstrafe pon \$300 perurtbeilt.

Den ver, Col., 26. Mai. Einem Telegramm ber "Tribune" aus Sauta fie zufolge, baben bie Apachen am Samftag auf bem Cantwell'ichen, am Gila gelegenen Rando zwei Personen, und am Sonntag ben Aufseber bes Alley und Ingersoll'ichen Kancho's, Charles Tereselan, mit Maures famie Barven Mare Stevenson mit Ramen, sowie Barvey More-land ermorbet. Frant Abame, ein Cohn bes Rancho-Beffpere George Abams bei Fairviem, beffen but in ber Rabe ber Leichen ber beiben Lestgenannten gefunden wurbe, ift wahricheinlich ebenfalls ben Rothhäuten gum Opfer ge-fallen. Einem Telegramm aus Winslow in Arizona gufolge, haben etwa 160 Navajos und Pintes ebenfalls ben Rriegopfab betreten,

Tucfon, Mrig., 27. Dai. Aus Deming wird gemelbet, bag breißig Inbianer auf bem Bege nach Merito in ber Rabe bes Ortes vor- übergefommen und von Reiterei verfolgt worben feien. Beftern murben am Blue Riper bie Leichen von funf von ben Indianern ermorbe-ten Amerifanern aufgefunden. Ueber ben Berbleib ber zwischen Cagle und bem Graftoner Bergmanne-"ager fahrenben Postlutiche bat man bis jest nichts erfahren; vermuthlich ift fie ben Indianern in bie Danbe gefallen.

Binnipeg, Man., 27. Mai. Bie eine Depeide aus Battleford melbet, bat fich ber Indianer - Dauptling Poundmafer bem Gene-ral Didbleton auf Bnabe ober Ungnabe erral Middleden auf Gnade oder lingnade ergeben. Poundmafer und breißig feiner tapferen Arigger werden bis auf weitere Entistliegung der Regierung in Saft gehalten. Es wurden Auswühlungen für 210 Arieger abgeliefert. Eine heute von dem General Middledon der canadischen Regierung übersendette Depeiche bestätigt die vorstehende Nachricht und spricht die Hoffnung aus, daß auch der Säuptling "Größer Bär" sich bald ergeben werde; wenn nicht werde Niedleton ihn unverzüglich angerifen. werbe Mibbleton ihn unverzüglich angreifen.

Merico, Merito, 25. Mai. Die Regierung hat bie Impfung ber Befagung von Bera-Erug mit Gelbsieber - Gift nach bem Dr. Carmona'iden Cystem gestattet. Zuerst wur-ben an Gefangenen, weiche sich freiwillig bagu gemelbet hatten, Beriuche gemacht. Bei ben mit bem Gifte geimpften Personen sind bie Boranzeiden bes gelben fliebers eingetreten. Dan glaubt, bag bie Impfung vier bis funf Jahre lang Soup gegen bie Unftedung mit ber Seuche gemabren wirb. Un ber Entbedung wird großes Intereffe genommen und an ber Beftfufte und in Conora werben bamit weitere Berfuce gemacht werben.

### Die ruffifche Rriegetaffe.

Man ergablt fic, bag ber Pring von Bales bei feinem jungften Aufenthalte in Berlin von bem ruffifden Militarbevollmachtigten gefragt worben fei, ob ein Rrieg gwifden England und Rugland bevorstehe, worauf ber Pring geantwortet babe: "Ja, schalb Sie unfer Gelb und wir 3hre Solbaten baben." Diefe Anetbote liefert feine uble 3auftration ter Machtverhaltniffe beiber Dachte. Bebe ift reichlich mit bem verfeben, mas ber anberen am meiften fehlt und ohne bas fic ein Reieg nicht leicht führen läßt. Aber wie bie Englanber feinen Mugenblid baran zweifeln, bag fie, wenn es jum Außerften tommt, auch Die erforberlichen Streitfrafte jur Berfügung haben merben, fo barf man vorausfegen, bag ber Mangel eines Rriegeschapes ben Ciaren nicht verhindern mirb, loszuschlagen. wenn anbere er bie Beit baju fur getom- Farben nicht angreift.

men balt. Rufland, fagt man, bat fei-nen Credit. Das ift allerdings mabr, aber man barf nicht vergeffen, bag bie Papiergelbfabritation in Rugland eine bochentwidelte Runjt ift, bag bie bortigen Rlofter reich an irbifden Schapen find, und bag bas ruffifche Bolt fich in bem gludlichen ober ungludiichen Ent-widelungeftabium befinder, in welchem bie Begeifterung fur ben Cjaren bei bem Solbaten feine Rlage über Inappe Ratio. nen ober folechte Lohnung gutommen läßt. Bezeichnend fur bas Berhaltniß ber ruffifden Regierung gu ben Rloftern ift eine Unefbote. Die man fich binfictlich einer Zwangsanleibe bes Raifers Nito-laus ergablt. Die patriotifchen Bater ber Petideretaja Laura, bes über ben Ratatomben von Riew erbauten altberühmten Rloftere, lieben Seiner Majeftat funf Millionen Rubel, wofür fle einen von bem Cgaren eigenhandig ausgestellten Schuldichein empfingen, ben fie gwangig Jahre lang in einem mit Ebelfteinen gefcmudten Raftchen forgfam aufbewahrten. Eines Tages befuchte bes Cgaren Nitolaus Rachfolger, ber fpater ermorbete Cgar Alexander, Das berühmte Rlofter, um fich bie bort aufbewahrten toftbaren Sanbidriften anzusehen. Der Prior glaubte, baf bies eine gute Belegenheit fei, um wieder zu bem einft bem Raifer Ritolaus vorgestredten Gelbe ju tommen, und er entnahm baber bem juwelengeschmudten Raftden ben Souldichein und überreichte ibn mit einer tiefen Berbeugung bem Cgaren Alexander. Diefer brudte bas toftbare Pergament an bie Lippen, betrachtete aufmertfam bie Schriftjuge fei-Batere und fagte mit Betonung: "Da befigen Gie allerdinge einen Schap, der bas Behnfache ber von ihm reprafentirten Gumme werth ift." Das berg Des Priors pochte por Freude. Er erwartete, ber Cgar werbe fofort bie Bablung ber Schulb verfügen, aber gu feinem tiefen Rummer gab berfelbe ibm Das Schriftftud jurud und fagte mit vor Rührung gitternber Stimme : "Rein, ich will Gle Ihres toftbaren Schapes nicht berauben. Behalten Gie ibn als eine beilige Reliquie. Es ift bie Sanbidrifts meines Baters, und Gie haben nicht zu viel bafur bezahlt." So non e vero, e ben trovato! 3st die Wefdichte nicht mabr, fo ift fle boch gut erfunden! Die Rlofter eriftiren beute noch und besten jum Theil ungeheure Reichtbumer, auf Die ber Cgar im Falle eines Rrieges fo ficher rechnen barf, wie ber beutsche Raifer auf ten im Juliusthurm gu Spandau aufgehobenen Reichsfriegefdag von 120 Millionen .- [Beftl.

### Bas das Beife Baus toftet.

Darüber fcreibt ein Correspondent aus Bafbington : Manche glauben, bag bie \$50,000, welche ber Prafibent ale Webalt begiebt, Die gange Summe ift, Die fur ben Inhaber bes Weißen Saufes ausgegeben wirb. Dae ift ein Brrthum. Die Scha-Bung ber Ausgaben, welche ber Rongreß für Diefes Jahr gutheißen foll, liegt vor mir und zwar gerade Die Stelle, welche ben Prafidenten betrifft. Daraus erfebe ich, bag ju feinem Behalte von \$50,000 noch \$36,064 geforbert werben, jur Beftreitung ber Behalter feiner Angeftellten.

Gein Privatfefretar \$3250, ber zweite Sefretar \$2250, ber Stenograph \$1800, fünf Bebiente, jeder \$1200, ein Sausbalter \$1800, zwei Thormarter, feber \$1200, vier andere Angestellte mit guten Gebaltern, ein Telegrapbenbeamter, gwei Muffeber mit \$1200 refp. \$1400, ein Frembenführer mit \$1200, ein Rachtmachter, ber \$900 und ein Mann, welcher bie Beigung unter fic bat, ber \$864 erhalt. Dagu tommen \$8000 für laufende Musgaben, ale Schreibutenfillen, Teppiche

bes Beigen Saufes, \$2500 für Feuerung, \$4000 für Treibhaus und \$15,000 für Gas, Beleuchtung und ben Stall. Das Beige Saus toftet alfo bem ganbe mit bem Prafibentengehalte \$125,000 per 3chr. 3mmer noch bei Beitem meniger als bie entfprechenden "Inftitutionen" in ben meiften Lanbern ber alten Welt.

### Bartes Baffer weich zu machen.

Ralthaltiges (bartes) Waffer tann jum Bafchen tauglich gemacht werben, wenn man ihm etwas Salmiat (salammoniac) gufest. Dies empfiehlt fich auch, wenn man jum Begießen von Pflangen, befondere folden in Topfen, Brunnenwaffer nehmen muß. bes Salmiatfalges, bas febr flüchtig ift und fich schwer aufbeben läßt, tann man auch Salmiatgeift (spirits of salammo-niac) anwenden. Ein Theelöffel voll genügt auf 5 Quart Baffer jum Begießen. Bum Bafden nimmt man ein wenig mehr, befonbere ba ber Galmiat eines ber beften Reinigungemittel ber Bafche ift. Er ift befonders für feine farbige Stoffe beffer ale Goba, ba er bie

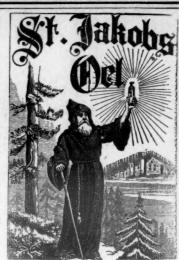

-ber große-

# Schmerzenstiller

Rheumatismus, Rüdenschmerzen, Verrenfungen, Ropfichmerzen, Zahnschmerzen, Gliederreißen,

Heuralgia, Frostbeulen, Brühungen, Beschwulft, Bexenfchuß,

Brandwunden, Schnittwunden, Berftandungen, Quetidungen, Süftenleiden, Gelentschmerzen.

# St Jakobs Oel

heilt alle Schmergen welche ein außerliches Mittel

Farmer und Viehzüchter indm in bem St. Jakobs Del ein unübertreffliches heilmittel gegen die Gebrechen bes Biebstandes.

Acher Alajde St. Jatobs Del ift eine genaue Gebrauds-Anweitung in beutscher, englischer, frauslischer, houtscher, bedückter, bedückter, bedückter, bedückter, bedückter, bedückter, bedückter, betrieber beitelgeben.
Die Richte St. Natobs Del toftet 50 Sents, fün Ralchen für 28.00) ift in jeder Apothete zu han ben, der wird bei Befeltungen von nicht weniger als 35.00 ret nich allen Zheilen der Bereinigten Stadken verfandt. Ban aberfiebe der Bereinigten Stadken verfandt.

The Charles A. Vogeler Co., (Rachfolger von 21. Bogeler & Co.) Baltimore, Dib.

Marttbericht.

29. Mai 1885.

abicago. gaben, als Schreibutenstlien, Teppiche und ben Stall bes Prassenten. Teppiche und ben Stall ben Stal 334c; Mo. 2, 342—35c; Mo. 3 334—34/c; Roggen, Ro. 2, 734—714c; Rr. 3, 67, 69c; Gerste, Ro. 3, 58—64c; Kleie, \$11 25—12 50. — Biebmarkt: Stiere. \$4 60—5.85; Rühe, \$2.00—5.60; Schlachtälber, \$3.80—6.50; Michfübe, \$25.00—6.00; Schweine, schwere, \$4.12—425; Ieichte, \$4.00—4.35; Schafe, \$2.30—3.80; Rämmer, \$4.65.—Butter: Creamery, 14—20c; Taire, 12—18c.— Käse: Boll Rahm. 6—7c; Young Amerika, 12c.—Cier: Dühnereter, 124c; Gänseeier, 25c; Enteneler, 14c.—Kartossen, 124c; Gänseeier, 25c; Enteneler, 14c.—Kartossen, 35—40c; Carby Rose, 32—35c; Peerleß, 3·c.—Gestügel: Dühner, lebenbig, 10c; alte Kähne, 12c.—Gestügel: Dühner, lebenbig, 10c; alte Kähne, \$5.00—6.00.—Same: Kiee, \$5.50—5 6 c; Timobby, 1 62; Rache, \$1.37—1.38; ungaristes Gras, 71—80e; Willet, gew, 68—80e; Willet, beutscher, \$9.90—1.12.— Deux Timobby, Rr. 1, \$15.00—16.00; gemisch, \$11.00—12.00.

Mitmaufee. Beizen, Ro. 2, 884c; Dafer. Ro. 2, 33c; Jorn, Ro. 2, 48c; Rogen, Ro. 1, 744c; Gerfte, Ro. 2, 57e. — Biebmarti: Stiere, \$4.25 — 5.40; Rüber, \$2.25 — 4.25; Rüber, \$4.25 — 5.00; Michfühe, \$20.00 — 5.00; Michfühe, \$20.00 — 5.00; Bichfühe, \$20.75—4.25. — Butter: Croamery, 18—22c; Pafry, 13—17c. — Eter, 114c. — Samen: Ree, \$5.10—5.30; Timothy, \$1.45—1.55; Itado, \$1.37—1.40.

Ranfas Citv. Beizen, 832c; Korn, 483c; dafer 35e.— Biebmartt: Siiere, \$4.50 — 540; Kübe, \$2.80 — 3.80; Schweine, \$3.85 — 3.90; Schafe, \$2.00—3..40.

## B. R. BURKHOLDER

(früher Rraufe & Co. - Machfolger von 3. G. Sill),

# Beste Holz und Kohlen ju den billigften Preifen.

Salt fein Solz von geringer Qualität. 30 Sillsboro, Marion Co., Ranfas.

### Bigelow & Co.'s Lumber = Pard in Canada,

Marion Co., Ranfas,

if für bie Frühfahrsfaifon mit einem reichhaltigen Lager ber folgenben Artifel verfeben : Bauholg, Schindeln, Laths, Thuren und Senfter von ber beften Qualität.

Gidene Fengpfoften, gute, 14 Cente per Stuck. Befter Quincy Ralt, Cement, Platter, Paris u. f. w. " Bur Runbicaft labet freunblichft ein

15-26.'85.

3. 3. Sarms, Local= Manager.

#### Aderbau und Bergban.

Der Bericht eines Bergbau-Journale, über bie Profite bes Minenbetriebes in ben Bereinigten Staaten für bas Jahr 1884, enthält bie Ungabe, baß 59 Bergmerte-Befellichaften aus bem Reingewinn ber mabrend bes Jabres von ihnen bearbeiteten Minen \$9,304,724 Divibenben Diefe Divibenben vertbeilen fic nad Befchaffenbeit ber Erze wie folgt : von Gilberminen, \$1,999,500; von Gil-berminen, bie gleichzeitig auch Blei in ihren Ergen liefern, \$2,546,400 ; von Golbminen, \$2,385,324; von Minen mit gemifchtem Gold- und Gilbererg, \$320,000 ; von Rupferminen, \$2,062,500. Gelbftverftanblich find bier nicht alle gewinnbringenben Minen in ben Bereinigten Staaten mit eingeschloffen, und noch meniger biejenigen Minen, welche bis jest noch nicht genügend entwidelt find, um einen Profit abgumerfen.

Rechnet man ben Reinertrag ber nicht in bem Berichte mit einbegriffenen probuttiven Minen bingu, fo ergiebt fich ein Befammtgewinn von 12-15 Millionen Dollare. Die Befammtproduftion von Gold, Gilber, Rupfer und Blei (letteres nur in Betracht gezogen, foweit es in Berbindung mit Gilber ericeint) beträgt für bas Jahr 1884 wenigstens 90 Millinen Dollars. Biebt man von biefer Summe 15 Millionen als Reingewinn ab, fo verbleiben 75 Millionen Dollare, bie mabrend bes genannten Jahres für Anfchaffung neuer Bergbau-Mafchinen, Betriebematerial, Beamtengehalte und namentlich für Arbeitelobne verausgabt murben. Rur ein fleiner Theil Diefer Betrage entfällt auf bie Staaten öftlich vom Miffouriftrom, ber gange übrige Theil tommt ben weftlichen Staaten und Terri-

torien gu. Bir baben biefe Bablen bier angeführt, um bei ber Belegenheit ein Daar Bemerfungen über bie Bichtigfeit bes Bergbaus für Die weftlichen Staaten und Territorien gu machen, und beffen enge Berbinmit ber Entwidlung und Bebung bes Aderhaus in jenen Begenben barguftellen. Ein Induftriezweig, ber in einem eingigen Jahre 65 ober 70 Millionen Dollare für Dafdinen, Berathe, Behalte und göhne auf feinem Ausgabenconto gu vergeichnen bat, muß nothwendiger Beife eine fehr bebeutenbe Rolle in ber Entwidlungegeschichte eines Landtheiles fpielen, ber in Bezug auf Anfiedlung und Bebauung noch fo jung ift, wie ber amerita-nifche Beften. Die angeführten Bablen zeigen, baß jahrlich viele Millionen Dollare an viele taufend Arbeiter bezahlt werben, fie zeigen aber auch, wenn auch aus ben Sanben ber Minenarbeiter in ben Befit ber weftlichen Aderbauer gelangen. Die bod fic biefe Gummen begiffern, lagt fich mobl fcmer berechnen, aber ficherift bag fie febr, bebeutend find. Die jablreiden Miner-Anfiedlungen bee Weftens liefern ein lobnenbes Abfangebiet für bie Farmprobutte bes Weftene und biefer Martt muß fich noch fortwährend vergrögern und ausbehnen, benn ber Bergwertebetrieb ift bier noch fo jung, bag man wohl mit voller Berechtigung fagen fann, er befinde fich erft in ber Rinbheit.

Belden Umfang bas Minenwefen im Beften im Laufe ber Beit annehmen wirb entzieht fich aller Berechnung, aber jebenfalle muß es fich ftete mehr und mehr entwideln, und je mehr Arbeiter Bermenbung finben, befto bober fleigt ber Bebarf für Lebensmittel. Der Minenarbeiter ift für Die Beforgung feiner Lebensmittel auf ben garmer angewiesen und bem legteren wird baburd Belegenheit geboten, einen Theil feiner Probutte, Die er nicht felbfi gebraucht, ju verwertben. Bergbau und Aderbau im Beften fteben alfo bis ju einem gewiffen Grabe in enger Berbinbung mit einander und find jum Theil fogar von einander abbangig. Letteres begiebt fic namentlich auf jene Farmer, Die fic fo gu fagen mitten in ben Gebirge-, re-fpettive Mineuregionen angefiebelt haben

und bie megen ihrer abgelegenen Lage ibre überschuffigen Produtte noch nicht mit Bortheil nach auswärtigen Marften verfenben fonnen.

Doch bies ift nicht bie einzige Fühlung, Die Dieje beiben Ermerbogweige im Beften mit einander haben. Dem Aderbau ift burch ben Bergbau nicht nur ein neuer Martt geschaffen worden, fondern es wurben ibm burch letteren auch neue Felber erfchloffen. Die Golbfucher und bie Dinenarbeiter gaben bie Beranlaffung gur Ausrottung ober Unterjochung ber Indianer, und fle maren ee, welche Die unbetannten Territorien erforschten, Die fruchtbaren Thaler und Sochebenen entbedten. ben gandmann barauf aufmertfam machten und ibn bei ber Beffedlung biefer Begenben vielfach beschüpten.

Der Bergmann ift auch beute noch ber Dionier Des Landmannes. Es merben fortmabrend neue Ergabern entbedt und neue Minenbegirfe eröffnet, Dabei werden aber auch fortwährend neue Statten gefunden, mo fich's gut butten bauen läßt, wo fic ber gantmann ein neues Deim grunden tann. - So folgt ber Aderbau bem Bergbau. Sind baun beibe ficher geftellt, fo folgt Die Entwidelung ber Wegent nach allen Richtungen, und Die Cultur bat ber Bilbnig wieber ein Stud Erbe entriffen, um es ber Menichheit nupbar ju machen.

### Bur Beachtung!!

Griedrich Berfuch, homoopathifcher Argt, wird fich jeben Dienstag und Mittwod in Dille-

boro, Marion County, Ranf., befinden, wo Patienten in ben Lageoftunden von 9-4 Uhr 21-24.'85. vorzusprechen belieben.

### B. Dideh Memton, Ranfas, Deutscher Apothefer,

Danbelt mit einer vollftanbigen Auswahl von Debiginen. Recepte werben Tag unb Racht auf's forgfältigfte ausgeführt. Bubrt auch ein vollftanbiges Lager von garben, Del unb Glas.

3. 3. Ent ift bier angeftellt und ftebt jebergeit bereit, bas beutfcfprechenbe Publifum mit Rath und That ju bebienen. 13-24.'85.

Geld! Berficherung!! Land!!!

John J. Toevs, Billeboro, Ranf., uvu maer werig

ften Beigengegend jum Berfauf; Leibt Geld auf Grunbeigenthum; Berfichert gegen feuer und Bind in ben beften Berficherungsgefellichaften. Raufbriefe, Teftamente, Bertrage, Bollmachten ac., werden ju billigen Preifen ausgefertigt.

Office: German Bant.

# Seinecke, Jr.

Inkasso-Geschäft,

Cincinnati, Ohio.

# Vollmachten

rechtegaltig angefertigt.

Erbschaften in Deutschland, Defterreich und ber Schweig fonell und ficher einfaffirt.

Den beutichen Abvolaten und Ro-taren von Elfhart und Umgegend erlaube ich mir meine Dienite ergebenft angubieten. 33,35

#### 30,000 Mcres

gutes Land in ber Umgegend von Rewton, Ranf., fir b für 3 bis 12 Doll. per Acre vom Unterzeichneten ju taufen. Ich geige bas Land Raufliebhabern unentgeltild, D feife Gelb aus gegen annehmbare Bebin-gungen. Much Lidets für verschiebene Schiffslinien von und nach Europa find bei mir zu haben.

Care of Tourtilott & Munger, Remten, Ranfas.

Gesangbücher find bei mir zu folgenden Preisen zu haben: Lebereinband mit Namen, Futieral und gelsbem Schnitt \$1.80
Die Ramen 1.65
Golbschitt mit Namen und Hutteral 2.30
Roll Morocco, fein gebunden 350

Ohne Ramen . 1.65
Golbidmit mit Ramen und Hutteral . 2.30
Boll Worvecco, fein gebunden . 3 50
Und alle anderen Bücher ber Mennonite Publ. Co. tonnen burd mid bezogen mer= PETER WIENSS,

(Pembina) Reinland, Manitoba Bir erfuchen unfere geebrten Aunden in dieser Gegend alle Aufträge an den Obengenannten zu übertragen, da sie auf diese Weise der Bisiger bildiger und sicherer er-halten, als wenn sie einzeln dei uns bestellen Bestel-tungen sir Kalender, Rundsschau, Herold und Jugend-freund werden ebenfalls prompt von ihm besorgt.

MENNONITE PUBLISHING Co., Elkhart, Indiana

### Schöne Karten

mit bem gebrudten Ramen bes Beftellers für ben geringen Preis von 20 Cents per Sunbert. Beber Schullehrer ober Rinberfreund follte biefe Gelegenheit benü-gen, benn bie foonen Bilbden machen ben Rinbern große

Kreibe. M ht ung. 1. Bon biefer Art Karten fann man nicht meniger als ein volles Packet (100) bestellen. 2. Auf alle 100 Sarten ung ein und berfelbe Rame gebruckt werben. Wan abrestire die zahlreicher Bestellungen MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Incl.

### Pilger : Lieber.

Dies ift ber Titel eines beutichen Gelang-budes mit Roten, welches für Sonntagichulen febr geeignet ift. - Es ift 191 Seiten ftart unb enthält 238 Lieber, von benen 180 in Dufif ge enthalt 2.8 Liever, von denen 180 in Mult ge-fest find und ift in fteife Eindandbeden gebun-ben. — Preis: einzelne Eremplare 35 Cents; per Dugend \$3.60, portofrei, ober \$3.00 per Expreß, die Erpreffosten find vom Empfänger gu trages. Bu haben bei ber MENNONITE PUBL CO., ELEHART, Ind.

#### Billige Traftate.

Für 25 Cents fenben wir in einem Padet fol-Aufmunterung ber buffertigen Gunber Die Dirtentreue Jefu Chrifti .............. Bermahnungefdreiben von Peter Ober-

lin (Poefie) ... 4. Jan Barmfen, ber arme Beifenfnabe

Der Traum vom Dimmel .....

Bu fpat! Bu fpat! ..... 2c Chriftenthum und Rrieg ..... 10c Und noch andere mebr. MENNONITE PUBLISHING CO.,

### Mennonitische Rundschau.

Gine Bochentliche Zeitung für nur 75 Cente bas Jahr.

Beftellungen tonnen mit feber Rummer anfangen und find zu adressiren an die MENNONITE PUBLISHING CO.,

ELKHART, Ind. Die "Runbidau" hat fich bie Aufgabe ge-fiellt, aus allen mennonitischen Kreifen über fo-giale und fircbliche Berhältniffe in unparteilicher Meise Machrichten zu bringen. Gleichzeitig Beife nachrichten ju bringen. Gleichzeitig wirb auch bem Belehrenben und Unterhaltenben bie gebührenbe Rudficht gefdentt, wie auch bie Tagesereigniffe in gebrangter Rurge gur Sprach fommen. Babrend ben Rirchenblattern als kommen. Während ben Kirchenblättern als Drganen einzelner mennonitischen Abtheilungen durch Wahrung einzelner Eigenthümlichkeiten eine allgemeine Berbreitung unmöglich gemacht wird, ist es das Vorrecht ber "Rundichau" sich einer mehr ober weniger kräftigen Unterflühung sämmtlicher Mennoniten zu erfreuen, was die Derausgeber um so mehr von der Rothwendigseit einer allgemeinen men nonitischen Ausburg derzeugt. Diese ins Leben au rusen und von Lahr au Jahr au men nonitii den geinung uverzeugt. Diese ins leben zu rufen und von Jabr zu Jabr zu vervollsommnen, bot manche Schwierigfeiten, zumal ber Preis febr niedrig geftellt werben mußte. Gegenwärtig jedoch find die Aussichten bie besten, wofür wir nichtst Gott allen unfern Bonnern aufs Barmfte banten.

Die Rebattion wird sich auch in Zukunft ge-wissenhaft besteißigen, jeder Abtheilung unseres Bolfes gerecht zu werben. Mittheilungen für bas Blatt find febr erwünscht, benn nur die Original-Correspondengen von ben verschiebenen Plagen ermöglichen es bem Ebitor bie Aufgabe ber "Runbicau" ju löfen. Die Berausgeber.

## Aner's Sarsaparilla

3ft ein febr concentrirter Musjug ber Carjaparilla. und anderer blutreinigenber 29urgeln mit Raliam. und Gijen- Jobid berbunden, und bas unfcablichfte, superläffigfte und biffigfte Blutreinigungs-Mittel. bas man anwenden tann. Done Tehl treibt es alles Blutgift aus bem Rorper, bereichert und erneut bas Blut, und ftellt beffen belebenbe Rraft ber. Es ift bas befte befannte Mittel gegen Stropheln und alle ifraphniojen Mebel, gegen Rothlauf, Sihblaschen. Glechten, Schwaren, Weichmure, Gleifch. gemad, und Santansichtage : ebenfo gegen alle Rranfheiten, bie burch bunnes und verarmtes Blut verurfacht merben, wie Mheumatismus, Reuralgie, rheumatiide Gidt, allgemeine Gutfraitung unb ifranbuloier Ratarrh.

### Beilung bon entgundetem Rheumatismus.

"Aper's Sarfaparilla hat mich von ents jundetem Rhenmatismus geheilt, an bem ich viele Jahre gelitten batte. B. g. Moore." Durham, Ja., 2. Märg 1882.

Bubereitet pon

Dr. 3. 6. Myer & Co., Lowell, Maff.

In allen Apothefen ju haben : \$1, 6 Flafchen S.

### Bilder-Rarten.

Beifolgend legen wir unferen Lefern ein an-berweitiges Berzeichniß unferer neuen Auswahl von Biberfatten vor. Alle biefe Bilber wurden forgfältig audgewählt und find icone paffenbe Befchente für Kinder sowohl, wie für ältere Leute.

No. A-25 Rarten im Badet ... 25 Cts ... 30 " C-10 D-10 E-10 F-10 68-12 "449-54-96 Tidets "467a -96

Gin Dufter:Badet, enthaltend Karte von jeber ber oben angegebenen Sorten, wird nach Empfang von 25 Cents frei jugefandt. Aus biefen Muftertarten tann man gerau feben, wie jebe Art ift, und fich bann was am besten past ober gefällt auswählen und bestellen.
MENNONITE PUBLISHING CO.

Elkhart, Ind

#### Landfarten! Landfarten! in Buchform mit biegfamen Deden. 25 Cents per Stück.

Eisenbahn= und Township-Karten von labama Artansas Jowa Kentuckey Ranfas Loufiana Minnefota Miffouri Wichigan Wissisppi Wontana

Nevada
enesse Wisconstu.
Eisendahn- und County-Karte von New York.
Townstide-Karte von Dregon.
Townsty-Karte von Dennstidanien.
Eisendahnkarte der Bereinigten Staaten.
Eisendahn- und Townstide-Karte von Utah
Territorium

Miniatur-Rarten ber Welt.

Eisenbahn= und County-Rarte von Georgia.

Den oben angeflibrten Rarten ift ein Bergeichniß aller Einwohnerzahl ber Städte, Towns und Billages beige-figt und werben für 25 Cents portofrei an irgend eine Abresse glandt.

esse gesandt. MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### TIME TABLE. Lake Shore & Mich. South. R. R.

Passenger trains after May 24th, 1885, depart at Elkhart as follows new standard time, which is 28 min. slower than Columbus time:

GOING WHAT. No. 21, Night Express, 1 85 A. M. 4 05 " 5 30 " No. 9, Pacific Express, No. 71, Way Freight, No. 1, Limited Express No. 27, Kendallville & Chicago 6 55 7 00 Accommodation No. 51, Way Freight, 2 15 г. м. No. 5, Fast St. Louis & Chicago Express 5 50 No. 3, Special Chicago Express, 4 10

GOING EAST-MAIN LINE, leaves. GOING EAST—MAIN No. 12, Night Express, Grand Rapids Express, No. 86. Way Freight, No. 22, Mail, Grand Rapids Express, 8 80 A. M. 4 85 " 4 35 11 45 No. 24, Accommodation, 8 35

going EAST-AIR LINE, leaves. GOING MAST—AIR LINE, leaves.

No. 2, Special New York Exp. 12 45 p. m.

No. 8, Atlantic Express, 11 25 "

No. 4, Limited Express, 8 30 "

No. 82, Way Freight, 8 CO A. M.

Clasy Elbact (20 C. 18 C. 1 8 CO A. M. for Goshen 7 45 "for " 4 10 P. M. 7 05 " Gleav. Elkhart Eleav ar. at " from Goshen 11 20 A. M. No. 28, Chicago & Kendallville Accommodation 8 40 P. M.

TRAINS ABRIVE—MAIN LINE.
Rapids Express, 12 40 P. M. Grand Rapids Express, No. 25, Mich. Accommodation, 4 40

CONNECTIONS.

CONNECTIONS.

At Adrian for Monroe, Detroit, and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Trunk Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Cross, ing, with trains for Lafayette, New Albany &c. At Chicago to all points west and South.

Tickets can be obtained for all rominent points between Boston and San

JAS. E. CURTIS, Sup't Mich. Div. GEO. B. WYLLIE, Ticket Agent.

Die in ihrer gangen Reinheit von mir gubereiteter

#### Granthematifden Seilmittel (aud Baunfdeibtismus genannt)

John Linden Sont Linden, Geranthematischen heilmethobe. etter Drawer 271. Cloveland, Ohio. Office und Wohnung, 414 Prospect Straße.

für ein Inftrument, ben Lebensweder, malt Vergoldeten Nadeln, ein Flace Oleum und ein Lehrbuch, 14te Auflage, neb inhang bas Muge und bas Ohr, beren Rrantbeiten un beilung burd bie erantematifde beilmethobe, 88.00 Peris für ein einzelnes Flacon Oleum \$1.50 Portofrei \$1.75

Erläuternbe Cirtulare frei. Man bute fic vor Galidungen und faliden 1 - 52.84

### Alexander Stieda, Budhandlung. in Riga, Ede ber Sunber: u. Marftallftrage,

empfiehlt fich jur prompten Lieferung jebes literarifden Bebarfes. Das borhandene große Lager aus allen Bif-fenichaften ermöglicht, jeben Auftrag fofort ober in furgefter Beit zu effectuiren.

### Erfahrung

# Alten Soldaten.

Calvert, Teras, 3. Mai 1872. "Ich möchte meine Anerfennung ber werthvolle

### Ayer's Cherry-Pectoral

als Mittel gegen ben huften aussprechen.

"Ich biente in Churchill's Armee, und jog mir gerade vor der Schlacht bei Rickburg eine heftige Erfältung zu, bie zu einem gefährlichen **Duften** ausartete. Richts gab mir Erleichterung, bis wir auf unferm Mariche gu einem Dorf-Kramlaben tamen, wo man mir auf meine Erkundigung nach einem Araneimittel gurebete, Aber's Cherry. Pectoral ju verfuchen

"Ich folgte bem Rathe, und war balb geheilt. Seitbem habe ich bas Bectoral immerin meinem Saufe gehalten und babe gefunben, bak es ein unehlbares Mittel gegen Rehl= unb Lungen-Arant.

Bir besigen Tausenbe von Zeugnissen, baß Aber's Cherry Bectoral alle Rehls und Lungens Kranfheiten entschieden beilt. Da es zugleich von angenehmen Gefchmad ift, fo nehmen es auch bie tleinften Rinber gerne ein.

3ubereitet bon

Dr. 3. G. Ager & Co., Lowell, Maff.

In allen Apothefen gu haben.

# Prgend Jemand

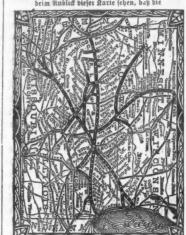

Chicago, Rod Island & Bacific Gifenbahn

ibeile bieten. Begen nöhrer Auskunft verichafft Gud bie Rarten und Girellare ber Brod 36fand Bahn von ber Gud am nächten gelegenen Billet-Difice, ober abreifirt:

abreffitt: E. St. John, B. R. Sable, G. Gen.: Bice-Braf. u. Gen.: M'g'r. Gen.: Billete u. Baff.: Agb

### Passage : Scheine pon und nach

hamburg, Bremen, Antwerpen, Tiverpool, Gothenburg, Notter-dam, Amsterdam und allen europäischen Säfen, zu den

billigsten Preisen. iben bei J. F. Funt, Elibart, Ind.

### Norddeutider Lloud.

maße birette Boftbampffdifffahrt gwifder Dem Jort und Bremen,

vermitteift ber eleganten und beliebten Doft-Dampfichiffe von 7000 Zonnen und 8000 Pferbetraft. Giber, Eme, Berra. Fulba, Redar,

Rhein, Main. Donau, Sabeburg, Dber. Galier, Ben. Berber.

Die Erpebitionstage find wie folgt feftgefest: Bon Bremen feben Connabend und Mittwod. Bon New Yort jeben Mittwoch und Connabend.

Die Reife der Schnelldampfer von Rew York nach Bremen dauert neun Tage. Passagiere erreichen mit den Schnelldampfern bes Nord-beutschen Lloyd Deutschland in bedeutend kurzerer Zeit als mit anderen Linien.

Wegen biffiger Durisseise vom Innern Auflands bis Bremen und Rem Hort nach den Staaten Kanfas, Re-brasta, Iowa, Minnejota, Datota, Wisconfin wende man sich an die Agenten DAVID GORRZ, Halstend, Kan.

P. J. HAASSEN, Plattsmouth, Nebr. STEVENSON & STUEFER, West Point, "L. Schaumann, Wisner, Otto Magenau, Fremont,"

JOHN TORBECK, TRCUMSEH,

A. C. ZIRMER, Lincoln,

JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn. Jons F. Funk, Elkhart, Ind.
Oelriche & Go. General-Agenten

2 Bowling Green, Rem Dort. 6. Clauffenius & Co., General Beftern Agente, 2 S. Clart St., Chicago.

